

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







- 10 mm 1

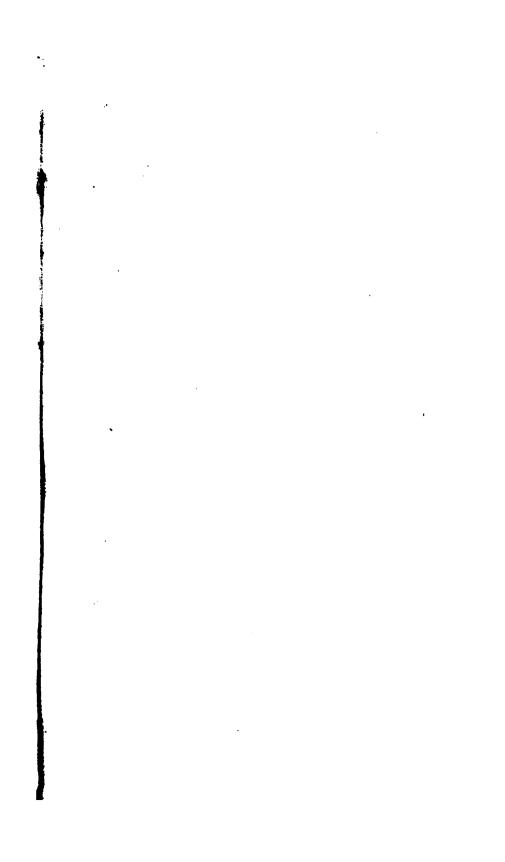

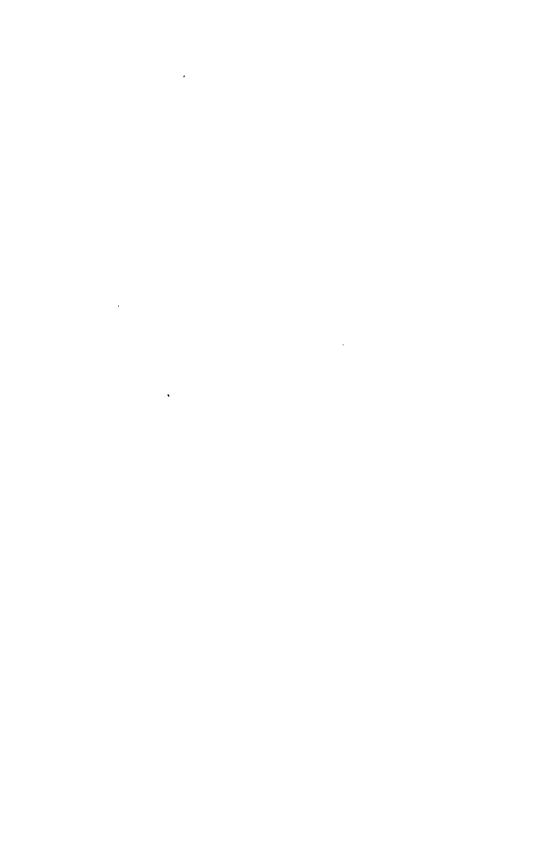

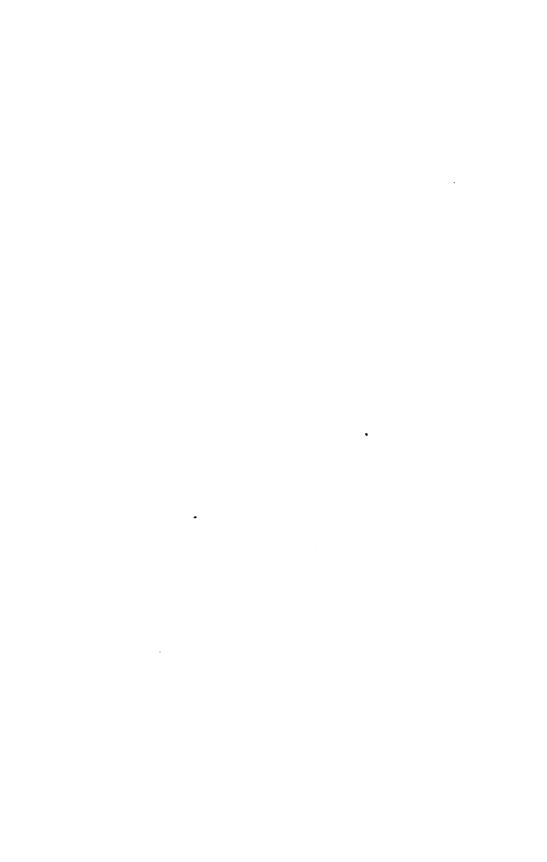

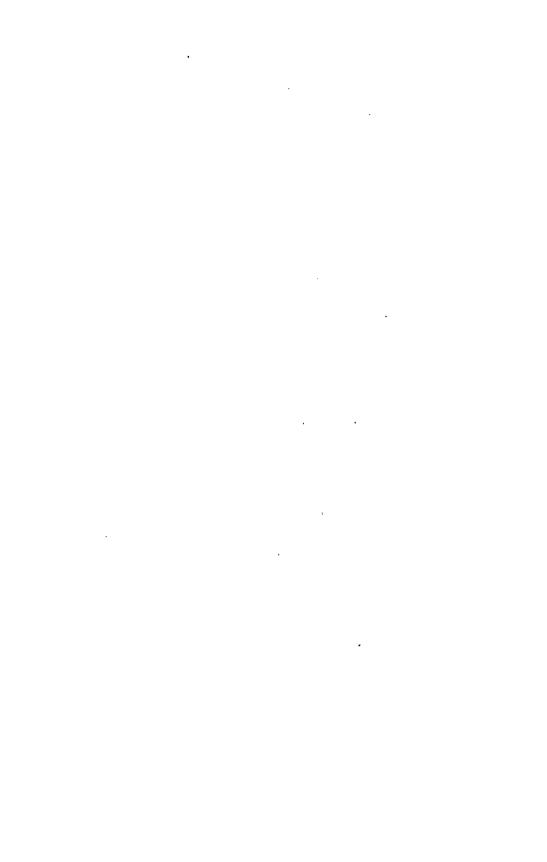

# Handbudy

ber

altdeutschen

# Sprache und Literatur

b o n

ber altesten Beit

bis

gegen bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts.

Berausgegeben

n o n

D. J. G. Kunifch.



Leipzig, 1824. Berlag von Johann Ambrofius Barth.

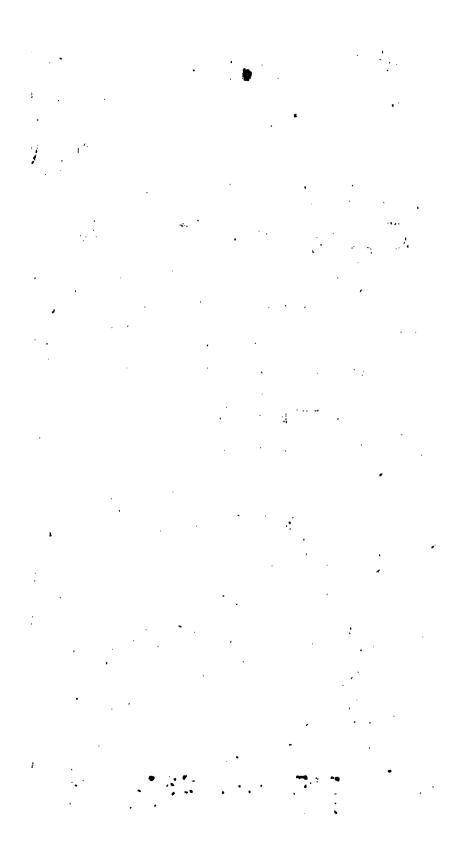

#### Vorwort.

Die deutsche Sprache und Literatur kann niemals wahrhaft begriffen noch ihrem innern Wesen nach vollsständig erkannt werden, so lange nicht die Geschichte ihrer allmähligen Entwickelung von der ältesten Zeit dis auf die unsrige herab in ihrem gnößeren Zusammenhange wie in ihren einzelnen Zweigen und Richtungen genau erforscht und zum Gegenstand eines sorgsältigen dis ins einzelne eingehenden Studiums gemacht ist. Allein eine so gründliche Kenntniß des Bildungsganges, den unsere Sprache und Literatur von Ansang an genommen, ist dei dem sühlbaren Mangel an genügenden Hilfsmitteln schwerer zu erreichen, als es manchem scheinen möchte. Denn westen gleich Grimm's umfassende deutsche Grammatif (Göttingen 1819, zweite Ausg. Göttingen 1822.)

eine herrliche Bahn bagu gebrochen, so vermißt man boch noch ein etymologisches Worterbuch bes gesammten altbeutschen Sprachschaßes, auch fehlen noch fritische Ausgaben ber vorzüglichsten altbeutschen Schriftmerte, bie theils hanbschriftlich in Beibelberg, Wien, Munchen und an andern Orten zerstreut, theils nur noch in felten gewordenen, oft gang ungenauen und unbrauch= baren Abbrucken vorhanden find. Wie weit man aber auch noch von einer vollständigen Uebersicht und Rennt= niß bes gangen Belbes ber alteren beutschen Literatur entfernt senn mag, so schien es boch nicht unverdienst= lich, für die sprachbeflissene Jugend so wie überhaupt für die zahlreichen Liebhaber und Freunde unferer alteren Literaturzeit eine gedrängte Uebersicht ber bebeutendsten noch vorhandenen altbeutschen Schriftbenkmale zu entwerfen und zugleich Musterstellen, als Proben von bem Beift, bem Inhalt und ber Sprache berfelben, beigufügen. Daß hier alles, was blos einen bedingten oder mittelmäßigen Berth, ober eine blos fptachliche Wichtigfeit hat, ausgeschloffen werben mußte, bedarf wohl erft feiner Erwähnung; aber auch bes Borgfiglichen ift noch fo viel auf uns gefommen, baß

•

eine vollständige Aufzählung besselben unausführbar, eine Auswahl baraus sehr schwierig erscheinen mußte.

Der Berausgeber biefes Sandbuches glaubte fich indeß bem Plan und ber Anlage bieses Unternehmens zufolge möglichst beschranken zu muffen. Er burfte voraussegen, daß jeder, der sich eine vollständige Ueberficht bes gangen alteren Literaturgebiets und aller noch vorhandenen handschriftlichen oder; gebruckten Werke und Ueberrefte ju verschaffen gebenkt, wenigftens Bufding's und von der Sagen's Grundriß jur Gefdichte ber beutichen Poefie von ber altesten Zeit bis in bas fechszehnte Jahrhundert (Berlin 1812) ober die aussührlichere und umfassendere Darstellung von Dr. Ludwig Bachler in ben Borlesungen über bie teut= fce Nationalliteratur (Frankfurt am Main 1818. f. 2 Banbe) jur Sand haben werbe. ift jebe Wieberholung bes bort gesagten, besonbers bei ausführlichen Nachweisungen von Ausgaben und Sandschriften, von ihm möglichst vermieben worden. bie Lebensgeschichte ber meiften alteren Dichter und Schriftsteller fo wie über Angahl und Inhalt ihrer

Werke konnte aus Mangel an Nachrichten oft nur sehr wenig gesagt werden. Erst bei den späteren, besonders bei denen der drei lesten Jahrhunderte, sließen die Quellen in dieser Hinsicht etwas reichlicher, und so konnte denn in der lesteren Hälfte dieselbe Einrichtung und Anordnung getroffen werden, die der Herausgeber in den beiden früher erschienenen Bänden seines Handbuchs der neueren deutschen Literatur befolgt hat.

Was ben Tert ber aufgenommenen Stude betrift, so hat ber Herausgeber bei bem Mangel an kritischen Vorarbeiten und Hilfsmitteln sich nur barauf einge-lassen, offenbare Fehler ber Handschriften und Druck-ausgaben hinweg zu schaffen und bie ursprüngliche Rechtschreibung eines jeden Jahrhunderts möglichst treu wiederzugeben und selbst da wieder herzustellen, wo sie durch spätere Hände erneut oder geandert worden. Gleichwohl war es bei der Verschiedenheit der Mund- und Schreibart, die selbst unter gleichzeitigen Schriftstellern obgewaltet hat und noch obwaltet, mitunter sehr schwierig, den richtigen Mittelweg zu treffen,

und es schien baher am gerathensten, hierin lieber zu wenig als zu viel zu thun.

In hinficht auf bas Verständniß ber Stucke aus ben altesten Zeitraumen ber Sprache hielt ber Berausgeber bie Beifügung einer wortlich treuen Uebersegung für hinlanglich, für bas Mittelhochbeutsch ber Hohenstaufenzeit ist am Schluß bes Banbes ein kurzes Worterbuch hinzugefügt, für die Schriftstellen aus ben fpateren Zeitraumen werben bie einzelnen unter ben Tert gefesten Unmerkungen und Erlauterungen genugen. Auf eine grammatische Zerglieberung ber Sprachformen noch besonders einzugehen, schien mit Plan und Zweck biefes handbuchs unvereinbar und felbft überfluffig, feit Brimm in feiner beutschen Grammatik bie alteren und neueren beutschen Mundarten so grundlich bearbeitet hat, baß ber Unfanger wie ber Renner baraus die befriedigenbste Renntniß und Belehrung ichopfen fann.

Indem der Herausgeber dieses Handbuch der altdeutschen Literatur, welches sich zugleich an die beis ben früher erschienenen Bande seines Handbuchs der neueren deutschen Sprache und Literatur als nothwen-

II. Selben = und Ritterbichtungen aus bem Sagenkreise & Raris bes Großen.

Das Lieb von Roland. Flos und Blanksos. Malagis.

III. Dichtungen von ben Rittern ber Tafelrunde und bem heiligen Gral.

Titurel, oder bie Pfleger bes beiligen Stales.

Parzifal.

Lobengrin.

Wigalois.

Triftan und Isolde.

IV. Geschichtliche Dichtungen. Serzog Ernft.

V. Altbeutsche Bearbeitungen antiter Belbenfagen.

Aeneide des heinrich von Belded. Der Trojanische Krieg des Konrad von Wirgburg.

B. Minnnelieber.

Herjog Heinrich von Breslan.
Gottfried von Rifen.
Kristan von Hamle.
Walther von der Wogelweide.
Wolfram von Eschenbach.
Ulrich von Lichtenstein.
Gottfried von Strasburg.
Konrad von Wirzburg.

Bierter Zeitraum.

Ottokar von Horned.

Boner.

Peter Suchenwirt. Luther. Hans Sachs.

Bunfter Zeitraum.

Spee.
Opis.
Flemming.
Gryphius.
Gunther.
v. Haller.

Zweite Abtheilung.

Erfter Zeitraum. Ulfila's gotbifde Bibelüberfehung.

Zweiter Zeitraum. Rieberbeutsche Pfalmen. Rotter's Pfalmenübersegung.

Dritter Zeitraum. Der Schwabenspiegel.

Wierter Zeitraum.

Tauler. Ewinger von Königshofen. Geiler von Raifersberg. Ehurmaper. Luther. Gös von Berlichingen.

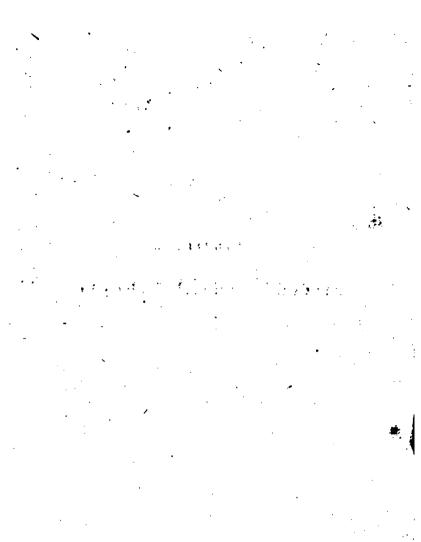

. -.

### Erster Zeitraum\*).

Bon der altesten Beit bis auf Rarl den Großen (um 800 nach Chr.). Früheste Spur altbentscher Heldenbichtung.

#### 1. Das Lieb von Hilbebrand und Habubrand.

Dieses Lied, obwohl nur Bruchstud eines größeren Gangen und in hinficht auf Sprache und Inhalt unbeschreiblich bune tel, ift bennoch als bas altefte Ueberbleibsel von unserer alts deutschen Beldendichtung Ces fallt mohl noch in den Schluff bes achten Jahrhunderts) von großer Wichtigfeit. Die Sprache neigt fich mehr zum Dieberbeutschen, die Korm ift noch allie terirt, der Inhalt zeigt, daß es jum Rreife ber oftgothischen Belbenfagen gehort, als beren Mittelpuntt Dietrich von Bern (Theodorich) ju betrachten ift. Das vollständige Lied mochte wahrscheinlich die Sage berichten, wie Dietrich auf feinem letten Ruge, ben er wieder beim in fein Reich macht, in Amelungenland angetommen ift und in einem Balbe halt \*\*). Bildebrand will vorher ausreiten und feinen Sohn auffuchen, um ihn fur den Ronig ju gewinnen; er hat fich deshalb feine Beftalt und Ruftung befchreiben laffen. Das alte Bruchftuc beginnt damit, daß beide auf der Kahrt fich begegnet und eine ander jum Rampfe aufgefordert haben; der Bater vermuthet ben Gohn, um aber feiner Sache erft gewiffer ju fenn, fragt er nach feines Gegners Geschlecht, und als er es erfahrt, mochte er nun gern den Rampf abwenden. Aber der Cobn

<sup>\*)</sup> Die Abthellung in Zeitraume ift gang biefelbe, die wir in ber gefcichte lichen Sinteitung an der Spige bes erften Bandes unferes Sandbuchs zum Grunde gelegt haben.

<sup>\*)</sup> Bergl. Billina - und Niffunga : Saga, überfest durch von der hagen, Breslau 1814, Band III. Rap. 575. Seite 142, f.

ertennt ihn nicht an und besteht auf dem Kamps. Sildebrand tlagt über sein Berhaltnis, will aber als Held und fühner Oftgothe dem Streit nicht ausweichen, welcher nun anhebt, und damit bricht das Fragment ab. Die weitere Beschreibung bes Kampse, die Bestegung des Sohnes, das Wiedererkennen und die Heimsahrt zur Mutter, welches alles in spateren Liebern noch enthalten ist, sehlt hier, und demnach wahrscheins lich zwei Orittel des Ganzen und die schönsten Stellen.

Herausgegeben ift bas Lied mit erlauternden Anmerkungen burch bie Bruber Grimm (Caffel 1812), womit zu ver, gleichen Grimm's neueste Musterung deffelben (Altdeutsche Balber II, 97. fr).

Urfundlicher Text bes Liebes \*).

It gihorta bat feggen, bat fib urhettun anon muotin Hilbibraht enti Hadubrant untar heriun=tuern, funn fatar ungo; iro faro rihtun, garntun fe iro gudhamun, gurtun fib iro fuert ana, helidos, ubar ringa, do fie to dero hiltu ritun. Hilbibraht gimahalta, Heribrantes funn, her was heroro man, ferapes frotoro, her fragen giftuont fohem wortum: wer fin fater wari fireo in folche, eddo welibes cnuosles du fis?

Ich horte bas fagen, daß fich herausforderten einmuthig (einmal) Silbebrand und Sabubrand unter einander, Der junge Sohn den Bater; ihre Ariegsgewande richteten, Rleideten sich in ihre Ariegsbemde, gurteten Schwerter sich an, Belden, über die Panzer-Ringe, da sie zum Kampf ritten. Silbebrand sprach, Herbrands Sohn, er war ein hehrerer Mann, Beistesklüger, er fragen that (Mit) wenigen Worten, wer sein Bater ware Im Mannervolfe, "ober welches Stammes du seist?

Ĭ.

<sup>\*)</sup> Ueber das Grammatifche, welches bier besonders fcwierig und buntel, vergl. Grimm's deutsche Grammatit, Band I., die Abschnitte über bas Althochdeutsche.

ibn bu mi angu fages, if mibeo bre met. chind in dunincrice, dub ift min al irmin beot. -Sebubrebt gimabalte Hiltibrantes funn: dat fagetun me were linti alte anti frote, dea erbina warun, bet Siltibrant batti min fater, ib beittu Dabubnant. fern ber oftar gibueit, flob ber Otadres nib bina miti Theotriche enti finero begano filu: ber furlaet in lante fattila fitten prut in bure, barn unwabsan, arbeolofa beraet, oftar bina bet, fib Detriche barba gistuontum, fatereres mines, det was jo feinntlass man, ber was Otadre ummettirri, begano dedifto, unti Deotrice barba giftontun: her was eo folches at ente, imo was eo feheta ti leop, dub was ber donnem mannum, ni wanin ih, in lib habbe. wittn irmin : got, quab hiltibraht, obana ab bevane, bat bu neo banahalt mit fus fippan man bine ni gileitosl want ber bo ar arme wuntane bouga

Db du mir einen sagest, ich miethe (bir) bret Pfander (sete bix drei Saben aus, um bein Nertrauen zu gewinnen), Aind im Königreiche, kund ist mein (mir) all Menschen-Geschlecht." hadubrand sprach, Hildebrands Sohn: "Das sageten mir Unsere Leute, alte und kluge, die eherhin waren, Das hildebrand beiße mein Bater, ich beiße Hadubrand. Einst er ostwärts gieng, sich er Otaler's Neid hinnen mit Dietrich und seiner Degen viel; Er verließ im Lande klein (zart) sigen, (Seine) Frau im Gemache, Kind unerwachsen, Erbelos (das) Land, nach Ossen hin machte er sich (auf), Seit Dietrichs Elend begann, meines Vetters, (Der war ein so freundloser Mann), er war Otalern hestig erzürnt,

Der berühmiteste Degen, als Dietrichs Elend angleng. Er war je au Volles Spihe, ihm war je Fechten sehr lieb, Lund war er kuhnen Mannen, nicht wähne ich, (daß er) noch Leben babe."

"herr Menichen: Gott, fprach hilbebrand, oben vom himmel, Daß bn boch nimmer zwischen so nahverwandten Mannern Kampf einleiteft!"

-

Er wand ba vom Arme gewundene Spangen a

deisuringa gitan, so imo fe ber duning nap Suneo trubtin: bat ib big it un bi bulbi gibu! -Habubraht gimalta, Hillibrantes funu: mit geru scal man geba infaban ort widar orte; bu bift bir alter Sun, ummet. fvaber, fpenis mib mit binem wortum, ..... wilibuh di nu fperu werpan, pift alfo gialtet man, fo bu ewin inwit fortos; bat fagetun mi faolibante westar ubar wentilfao, bat man wie furnam, tot ift Hiltibrant, Beribrantes funo. -Biltibrabt gimabalta, Beribrantes funo: wela gifibu ib in binem bruftim, bat bu babes beine berron goten, bat du nob bi desemo rice receo ni wurti. welaga nu, waltant got, quad Hiltibrant, we wurt flibit! ib wallota sumaro enti mintro sebstic urlante, bar man mib eo scerita in folc sceotantero, so man mir at burc anigeru banun ni gifasta; nu fcal mib fuafat dind fuertu bauman, breton mit finn billin, ebbo ih imo ti banin werban!

Raiferliche, wohlgethane Ringe, die ihm ber Ronig gab, Der hunnenfürft. "Das gebe ich dir nun ju hulden!" hadubrand fprach, hildebrands Sohn: "Mit bem Speere foll man Gabe empfangen, Spite gegen Spite; bu bift ein alter hunne, ein übermäßig Schlauer, lodeft mich mit beinen Borten, (Drum) will ich bich nun mit Greere werfen, (Du) bift ein eben fo alter Mann, als bu Erug führeft; Das fageten mir Geefahrende Westwarts über (ben) Wendelsee, daß man Rampf vernahm : Tobt ift hildebrand, herbrand's Gobn." -Bilbebrand fprach, herbrand's Cobn : "Bobl febe ich An beiner Ruftung, daß bu habeft teinen herrn guten, Dag du noch bei diesem Reiche Rede (helb) nicht murbeft. Bebe nun, waltender Gott, fagte Sildebrand, bofes Schicfal geschiebet!

Ich wallete sechszig Sommer und Winter außer Landes, Da man mich je schaarete in (bas) Wolf (ber) Schießenden, Und man mich nie auf irgend einer Burg (mit) Banden befestigte; Run soll mich (mein) eigen Kind (mit dem) Schwerte banen, Erlegen mit seinem Beil, oder ich ihm zum Morder werden! boh maht du nu aodlicho, ibu dir din ellent avc, in sus heremo man hrusti giwinnan, tanda di hrahanen, ibu du dar enie reht habes. da si doh nu argosto, quad Hiltbrant, Osarlinto, de dir nu wiges warne, nu did es so wel lustit, adea gimeinun, nin se demotti, wer dar sih biutu dero hrel-zilo hrumen muotti, erdo desero brunnono bedero waltan!—
do sättun se ärist assim sextan santan santan santa santa

Doch magst du leichtlich, wenn dir deine Kraft erstartte, An so edlem Maun (die) Rustung abgewinnen, Rand beim Leichnam (begeben), wenn du da einiges Recht hast. Der sep doch nun (der) feigste, sprach hilbebrand, (unter den) Oftenten.

Der bich nun (vor bem) Rampfe warne, nun bich beffen fo wohl geluftet.

Sute Gefellen, es bemuthige uns nicht, Ber (von uns) beute fich rubmen moge bes (beften) Pfeilzielens, Ober biefer beiden Panger herr zu werben!" —

Da ließen sie erft die Eschen (Speerschafte) schreiten (lossabren) (Mit) scharfen Schauern, daß (sie) in den Schilden festdakteten; Da sprangen (sie) zusammen, Steinteile (Steinarte) erklangen, hieben heftig die weißen Schilde, Bis ihnen ihre helmbander etwas wurden Bewegt, nicht zu den Wamben

# 2. Das Beißenbrunnet' Gebet.

Dies altbeutsche Gebet wurde querft in einer handschrift bes Rlofters Weißenbrunit entbeckt; baber benn ber Name besselben! Die Form ist noch alliterirt und die Sprache gang so duntet wie die im hilbehrandsliebe, mit welchem es auch gleichzeitig (in den Schluß des 8. Jahrhunderts) geset werden muß. Grimm halt es für kein Bruchstäd sondern für ein Ganges; und zwar für ein kurzeres Gebet an Gott.

Meueste und beste Ausgabr: Die beiben afteffen beute ichen Gebichte aus bem achten Safirhundert, bas Lieb von Gilbebrand und Sadubrand und bas Weißenbrunner Gebet, berausgegeben durch die Bruder Grimm, Cassel 1812.

Dat chafregin ih mit sirahim siriwizzo metsia.

dat ero ni was, noh ushimil,
noh paum noh pereg ni was,
ni . . . nohheinig; noh sunna ni scein,
nih mand ni liuhta, noh der mareo seo;
do dar niwiht ni was, enteo ni wenteo,
enti do was der eino almahticó cot
manno milistro, enti (dar warun auh) manahe mit inan,
cootlishe geista enti cot heilac.
Eot almahtico, du himil enti erda chaworahtos,
enti du mannan so manac coot forcapi,
forgip mir in dino gamada rehta galanpa
enti cotan willeon wistom enti spahida,
enti crast tiusun za widarstantanne,
enti arc za piwisanne, enti dinan willeon za chawurchanne.

Enmerkungen. chafregin ib, erfrug, erfuhr ich. fir, Mensch. mit, burch, von, bei. firiwit, Fürwit, Reugier. ufhimit, Obenhimmet, weil das Dach des himmels die Erde zubedt. der mareo ses, der Meeresee, Ocean. do...do, obwohl....doch. forgap, so viet als gab allein. piwisan, vermeiden, abweisen.

Ueber bas Grammatifche und die alten Sprachformen, bie bier vortommen, vergl. Grimm's beutfche Grammatit. Bb. 1. Aber bas Althochdeutiche.

#### Rendentide Ueberfehung.

Das gefrng ich bei (ben) Menichen (mit) Rurmis meiftem bas Erbe nicht war, noch Aufhimmel, ned Baum, noch Berg nicht mar, noch einiger [Stern], noch Sonne nicht fcien, noch Mond nicht lendtete, noch Meerefee; obgleich ba nichts mar, Ende noch Bende, und boch war ber eine allmachtige Gott, Manner milbefter, und ba waren auch manche bei ihm gottliche Beifter und Gott beilig, Gott allmichtiger, bu himmel und Erbe mirteteft, und bn Menfchen fo manich Gut gabeft, gib mir in beiner Gnabe rechten Glauben und guten Biffen, Beisthum und Rlugheit, und Rraft, Etufeln'gu widersteben und Arg ju vettreiben und beinen Billen gir witten. the committee of the management of the 7.5.55 3 44 1 2 7 22 3 ....

A CONTROL OF THE STATE OF THE S

### 3weiter Zeitraum.

Bon Raifer Karl dem Großen (um 800) bis jum Regierungsanfang ber Sobenstaufen (um 1140).

#### 1. Die altsächfische Evangelienharmonie.

Diese poetische Bearbeitung ber Evangelien, die in sächster Kider Mundart und in alliterirenden Zeilen abgesaßt ist, war von Kaiser Ludwig dem Frommen († 840) einem berühmten sächstischen Dichter aufgetragen worden. Aber weder sein Name, noch das vollständige Werk (die Bearbeitung erstreckte sich nems lich außer den Evangelien-auch noch auf das alte Testament) haben sich bis auf unsere Zeiten erhalten. Die noch übrige Bearbeitung der Evangelien ist ziemlich frei, und wegen des hohen Alters ziemlich dunkel, doch so, daß sich das Walten eines dichterischen Geistes darin niegends verkennen läste.

Das Ganze ist bis jest noch nicht aus den handschriften herausgegeben. Das folgende Bruchstück ist entlehnt aus Dos cen's Miscellaneen zur Geschichte der deutschen Literatur, Munchen 1807. Band II. S. 12., womit zu vergleichen von der Sagen's Beurtheilung in der Jen. Lit. Zeit. (1809. No. 174...), die hier benust ist.

<sup>\*)</sup> Man vergl. befonders die Stelle von Chrifti Gefangennehmung, die indef ju lang war, um hier aufgenommen ju werden.

#### Beli End

2 - No. 14

# altiantifo.

It mag in thoh gitellien, . Suilic ber tecan Er he an these unerold Rume: Un themu mareon baga That unirbid ber an themu manon ffingin-Jac an theru funon fo famet Sisuerfad fin bithin, Mid finistre unerdad bifangan; " Kallab sterron, Snit beben tungal. Endi briffd erbe: Binob thins brebe unerold. Unirdid fulicaro botno filu: Grimid the groto seo Unirtib the gebenes ftrom

#### Rendentide Ueberfebung.

3d mag end bod ergablen, Belde Beiden Bevor werden munberlich Das wird an bem Monde Schein, Auch an ber Sonne zusammt; Gefcanarget fie beibe Mit Rinftre werden befangen; Fallen Sterne, Beife himmelegunglein, Und freiget Erbe, Bebet biefe breite Belt. Birb folder Ereigniffe viel: Grimmet bie große See, Birfet ber Meeres : Strom

<sup>)</sup> Ueber bas Grammatifche vergl. Srimm's beutsche Grammatit, B. I. die Abschnitte über bas Altsächfifche.

#### .: c . Mitfid bei fib. . . .

Egison mid is ubiun Erd buandiun Eban thorrot thin thiob Thurb that gethning milil, grand the following the forbita, Than nis fridu huergin, grand the first field from the fi Ac unirdid unig fo manage with the second Setilic afhabenint mer eine an eine Endi beri ledid, Runni obar obar: Unirdid Kuningo ginuin, . Meginfard mitil, Unirbid managoro qualm, Opeu urlagi. That is egislic thine, That is fulit mord Sculun man afhebbien. Unirbib unol so mitil . :

#### Renbentide Ueberfegung.

Angft mit feinen Unben (Bogen) Erd : bauenden (bewohnenden). Dann borret bie Diet (Bolf') . . . . . Durch den Gezwang großen, Wolf burd bie Furcht, Dann nicht ift Friede irgenb, Auch wird Rrieg fo mancher' Ueber biefe Bellt alle Beißiglich erhoben, Und Seere leitet (Gin) Gefchiecht über (bas) andere, Wird Ronigen Rrieg, Beerfahrt große, Wird mande Quaal, Offener Urlug (Rrieg). Das ift angetlich Ding, Dag je folden Morb Gollen - Menfchen erheben. ... Wird wohl fo groß

#### Witsadsisa.

Obar those nuerold alle Mapsterbano mest Ebejo, the gio an thesaru middigard, Suulti thurh suhti Ligglad seosa man, Oridsat endi bolat Endi iro dag endiad, Fullad mit iro, serahu, Ferid numet Grot hungar heti grim Obar hellbo barn.

Reubentiche Ueberfegung.

Ueber diese Welt alle Menschen = Sterben meiftes Derer, die je auf dieser Erde. Berderbt burch Sucht (Seuche) Liegen siech die Meuschen, Fallen und sterben, Und ihre Lage enden, Erfüllen mit ihrem Leben, Ichtet unmäßig Großer hunger heiß grimm Ueber Menschen Kind.

#### 2. Otfried's poetische Bearbeitung ber Evangelien.

Otfried, Monch im Benediktiner-Kloster Beißenburg im Elfaß, und wahrscheinlich aus Schwaben geburtig, verfaßte um das J. 870 eine freie, dichterische Bearbeitung der Evangelien in alemannischer Mundart, die noch vorhanden und als das hauptdenkmal der althochdeutschen Sprache zu betrachten ist. Die erste Zuschrift an der Spise des Werks ist an König Ludsig den Deutschen, die zweite, in sateinischer Prosa abgefaßte, z Lintbert, Erzbischof zu Mainz, die Nachschrift aber an e St. Galler Mönche Hartmut und Werindert gerichtet.

Die Anordnung der Materien ist zufäßig, daher manche Ber gebenheiten des Evangeliums fehlen, die Ausführung selbst gelehrt, fromm und gemuthlich, nicht ohne poetische Stellen, zuweilen mit lebendiger Anwendung auf die Sitten der Zeit. Otfried ist der erste dentsche Dichter, der sich des Reims, statt der früheren Alliteration, bediente. Sein in mehrsacher Hint wichtiges Wert hatte längst schon eine kritische Musterung und Ausgabe verdient, die ihm indes noch immer nicht geworden ift. Die nachfolgenden Stellen sind aus dem Abdruck in der Schilterschen Sammlung (Theil I) entlehnt, mit Benus zung der trefslichen Anmerkungen von Scherz.

## Lob der Franken.

Buch I. Kap. 1. B. 117.

Sie fint fosama chuani, \*)
felb so thie Romani,
ni that f man that out redinon,
that Rriaci in es ginuibaron.

Si eigun in zi nuzzi fo samalico unizzi, in felde, job in unalbe so fint sie sama balbe.

Sie find eben fo tubne, Selbst wie die Romer, Richt darf man das auch reden, Daß (die) Griechen ihnen das (Lob) versagen.

Sie eignen sich zu Nuse Dieselben Wise, Im Felbe und im Walde Sind sie eben so balbe (kühn).

<sup>•)</sup> Ueber das Grammatifche vergleiche Grimm's beutiche Gramma 4.

Mibibuam ginnagi,
jo fint out filu chuani,
si muafane fnelle
fo fint thie thegana alle.

St buent mit gezingon
joh unarun to thes ginnon
in guatemo lante
bithin fint fie unscante.

Is ist filn feigsit,
harto ist is ginneizit
mit managfalton ehtin
nist is bi unsen frehtin.

3i unzze grebit man out thar er inti Auphar, job bi thia meina isine steina.

Reichthum jur Genüge, Und find auch viele tuhne, Bu Waffen schnelle Sind die Degen alle.

Sie wohnen mit Gezeuge (Und waren des gewohnet) In gutem Lande, (Darum find fie ohne Shande),

Es ist viel feist,
Sehr ist es berühmt
Durch mancherlei Früchte,
(Nicht ist bas durch unfre Berbienste).

Su Rupe grabet man auch ba Erz und Aupfer, Und auch in Menge Eifensteine. Ouh thara qua fuagi filabar ginuagi, joh lefent thar in laute gold in iro fante.

Sie sint fast muate zi managemo guate, zi manageru unzzi, thaz dueut in ito unizzi.

Si fint filu redie
fib fianton girrettine,
ni gidurrun fi es beginnan,
fie eigun fe ubaruunnan.

Lint fif in n'int fuarit, thaz iro lant ruarit, ui se bi iro guati in thionen io as noti.

Auch bazu füge Silber zur Genüge, Auch lesen sie da im Lande Gold in dessen Sande.

Sie find fehr muthig Nach mancherlei Gute, Auf mancherlei Nugen, Das macht ihnen ihr Wiffen.

Sie find fehr fertig,
Sich (von) Feinden zu retten,
Nicht durfen sie es beginnen,
Sie baben sie überwunden.

Rein Bolf sich ihnen entziehet (entfliehet), Das ihr Laud berühret, Benn sie nicht, wegen ihrer Tapferkeit, Ihnen dienen stets in Nothen. ther fe iz ni untarfalle, ih uneiz, iz Got unorabta.

all eigun fe iro forabta.

١

M'ift lint, that es beginne, that uniber in ringe, in eigun fie it firmeinit, mit unafanon gizeinit.

Si sertun fie is mit funerton, n'alles mit den unortun, mit speron siln unasso, bithin forabten sie se nob so.

Ja (unter) allen Menschen (ift feiner), Der sie nicht darum bitte, Ich weiß, Gott es bewirfte, (Daß) sie alle haben vor ihnen Furchte.

Es ist tein Bolt, welches es beginne, Daß es wider sie tinge, Ihnen haben sie es verfündet, Mit Waffen gezeiget.

Sie lebrten sie es mit Schwerten, Nicht mit den Worten, Mit Speeren viel scharfen, Darum fürchten sie sich noch soDer wahre Weg zur Heimat.
Buch I. Kap. 18, 18, 25,

Manot unsib thisu fart, thaz unir es unesan anannart, Unir unsib ond birnaben, int eigan lant suachen.

Thu ni bist es, unan ih, unis, thaz laut thaz heizit paradys. ih mag iz lobon harto, ni girinnit mih thero unorto;

The mir megi lidelih fprechan unorto gilih, ni mag ih thoh mit unorte thes lobes queman si ente.

(Es) mahnet uns diese Fahrt \*), Daß wir barauf sepen mertend, Wir fur uns auch forgen, Und (unser) eigen Land suchen.

Du bist bessen, mahn' ich, nicht wissenb, Das Land bas heißet Paradies. Ich mag es loben (noch so) sehre, Es stromen mir (nicht genug) ber Worte.

Ob ich auch tonnte gelentsam Sprechen Worte gleiche (angemessene), Richt mag ich boch mit Worten Des Lobes kommen an Ende.

<sup>\*)</sup> Remlich die vorher von Otfried ermannte heimfahrt ber beit, bre Rouige in ihr Laud.

Ri bist es io gilondo, selbo thu iz ni sconno; ni mahtu iz ouh noh thanne irzellen iomanne.

That ift lib ana tod, liebt ana finfti, engilichas tunni, ich enniniao ununni.

Unit eignn is Arlazan, that mugen unit is riazan, the zen inheimon is emmizzigen uneinon.

Unir fuarun thanana noti thuruh ubarmuati, iripuan unfih so stillo ther unser muatunillo.

Richt bift du es ja glaubend, (Wenn) felber du es nicht schauest, Richt magft du es auch dann noch Erzählen den Menschen.

Da ist Leben ohne Tod, Licht ohne Finstre, Englisches Geschlecht, Und ewige Wonna,

Wir haben es verlaffen, Das muffen wir ja betlagen, Und nach der heimat Ja täglich weinen.

Bir fuhren von da mit Fleiß Aus Uebermuthe, (Es) beredete uns so stille Anser Nuthwille. Di unoltun unir giloffin, harto unegen unir es cis, ... nu riazen elilente in fremidemo lante.

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X Ru ligit uns umbitberbi thas unfer abalerbi, Sec. 35 1 ni niazen fino guati, fo buat uns ubarmuatt. Bat un this und in

្តាំ សូមប្រជាធិប្បី **អា**ប់ប្រទេសវិទ្ធាវិ សូមប្រជាធិប្បក្សសុខ

11000 100

Tharben unir nu lennes libes filn maneges, iob thulten biar an noti, bittero ziti.

. Nu birun unir mornente 💎 🗱 🖰 🖽 🗆 🗎 📑 mit fern biar in lante, biebent de tre in managfalten ununton bi unferen funton. -

Nicht wollten wir geborden, Somer fommen wir (nun) gu ibnen, Run weinen wir Elenbe (Berbannte) Im fremben Lande.

Run lieget uns unfrommen Dies unfer Ebelerbtbeil. Richt genießen wir fein Gutes, Das macht uns der Uebermuth.

Run barben (entbehren) wir unfelig Bar manches Gute, Und dulben bier nun Rothe, Bittere Beiten.

Run find wir trauernd Mit Schmerz bier gu Lande, ......  Arabeiti manago fint uns hiar io garanno, ni unollen beim unifon. unir unenegon uneifon.

Unolaga elilenti, harto bistu herti; thu bist harto filn suar, thas sagen ib thir in ala war.

Mit arabeitin unerbent,
this heiminges tharbent.
ih haben is funtan in mir,
ni fand ih liebes uniht in thir,

Ri fand in thir ih ander gnat, funtar rozzagaz muat, feragaz herza, joh managfalta smerza.

Mancherlei Arbeiten (Mabfale)
Sind und hier ja bereitet,
(Und boch) nicht wollen wir bie helmat fuchen,
Wir armen Matten.

D Clend (Berbannung),
Sehr bist du harte;
On bist sehr viel beschwerlich,
Das sag' ich bir in aller Wahrheit.'

Mit Mubfalen werben (tampfen)
Die der Heimat darben (enthehren).
Ich habe es funden in mir,
Richt fand ich Liebes irgend in dir.

Richt fand ich in dir anderes Gut Als traurigen Muth, Bermundetes Herze, Und manigface Schmerzen. Ob und in muat gigange, that unfih heim lange, at thems laute ingahe ouh iaway gifahe,

Farames so this ginoza
out andera straza,
then uneg, ther unsit unente
zi eigenemo lante.

Thes felben pades suazi fuachit reine fuazi. st therer fitu in manne, ther thar anegange:

Thu fealt haben guati, joh mihilo otmuati, in herzen io zi noti muaro faritati.

Wenn uns in Sinu läme, Daß uns heim verlangte, In das Land einzugehen Und (in) immerwährende Frande,

(So wollen wir) ziehen wie diefe Genoffen Auch (eine) andere Straße, Den Weg, der uns wende (führe) Zum eigenen Lande.

Des selben Pfabes Sase Suchet (erforbert) reine gase. (Er) sep (von) solchen Sitten unter ben Menschen, Der da hinmandelt:

On sollt haben Gute Und am meisten Demuth, Im Herzen ja von Nothen Bahre Liebe. Dua thir zi giumurti fcono furiburti, Unis borfam ond zi guate, ni bori themo muate.

Innan thines herzen tust ni las thir thesa unorolt lust, slind this geginnuerti, so animit thir frame in benti.

Hugi, unio ih thar fora quad, this ist ther ander pab. gang thesan unes, ih sagen thir, ein, er giseitit thih heim.

So thu thera heimunisti ningist mit glinsti, so bistu Gote liober, m'intratist scabon niamer.

Made dir zur Würde Schöne Enthaltsamkeit, Sep gehorsam auch zum Guten, Richt gehorche deinem Muthe (Gelüft).

In deines Herzens Schrein (Kammer). Laß dir nicht dieser Welt Lust, Flieh das Gegenwartige, So kommt dir Frommen (Nußen) in die Hande.

Bebente, wie ich juvor fagte, Dies ist ber andere Pfab. Seh diesen Weg, ich sage bir, allein, Er geleitet dich beim.

Also du der Heimath Genießest mit Luste, Also bist du Gotte lieber, Und fürchtest Schaden nimmer.

## 3. Das Lubwigslieb.

Dieser altdeutsche Lobgesang auf die Bestegung der Norsmannen durch die Franken bezieht sich höchst wahrscheinlich auf den Sieg, welchen der westfrankische König Ludwig III. im Juste bei Sodaleurch über die Normannen davontrug. Das Lied war früher handschriftlich zu St. Amand bei Tournay aber schon im J. 1693 nicht mehr aufzusinden. Nach einer Abschrift, die er durch Mabillon erhalten, gab Schilter das selbe zuerst im J. 1696 heraus, und nahm es sodann noch in seine größere Sammlung altdeutscher Sprachbentmale (Th. 2.) auf. Die Lesarten in den Ausgaben sind sichtbar entstellt, und die Anfangsverse verrathen durch Sprache und Rechtschreit bung einen neueren Ursprung. Im Ganzen ist die Sprache ossenbar franklicher als bei Otsried. Docen hat in einer neuen Ausgabe (München 1813) viele Fehler kritisch berichtigt, und die Strophenabtheilung (die ganz wie bei Otsried) wieder hergestellt.

Wir geben hier das gange Lied nach- Docen's Ausgabe nebft beigefügter Uebersegung.

Einen funing vuels ib, heizet ber Hludovnig, Eber gerno gofe thionot; Buol'\*) ber imo's lonot.

Rind vuarth her vaterlos, Thes vuarth imo far bos; Holoda dan trubtin, Magazogo vuarth her fin;

Einen König weiß ich, Heißet Herr Ludwig, Der gerne Gott dienet; Wohl er ihm's lohnet.

Kind ward er vaterlos, Des ward ihm febr bos; (Es) bolete ihn der Herr, Erzieher ward er fein.

<sup>.)</sup> Dber: vil.

Sab her imo dugidi, Fronisc githigini, Stuol hier in Brankon, So bruche her es lango!

That gebeilb er thanne Sar mit Karlomanne Bruder sinemo, Thia zala vuant ano.

The day vuarth al geendet,

Koron vuolda sin god,
Ob her arabeidt
Jo lang tholon mabti.

Liaz her beibine man Obar sie lidan, Thiot Brantono Mannon sin bionon.

Sab er ihm Ludlige (Helben), Ebles Gefolge, Stuhl (Thron) hier in Franton, So branche er es langel

Das theilte et dann Bald mit Karlmann,
Seinem Bruder,
Die Theile ohne Wahn. In 79 des 2000

Da das ward all geendet, Prufen wollte feiner Gott, Ob er Arbeiten (Muhfale.) So lang bulden möchte.

Sume far verlorane Buarun, fum' erforane; Haranfeara tholota, Ther er miffelebeta;

Ther - ther thanne thiob vuas, Ind' her thanana ginas, Ram fine vafton, Sib vuarth her guot - man.

Sum vuas luginati, Sum vuas flachari. Sum fallofes, Jud' er giburtha fib thes.

Auning vuas eruirrit, Thay richi al g'irrit; Buas erbolgan Arift; Leid her, ther ingald is.

Manche balb verloren Baren, manche (wurden) erprüft, Schmach bulbete, Wer früher mis (übel) lebte;

Ber damals Aduber war, lind bavon Arafte gewann, Rahm feine Besten (ein), Seitdem ward er ein Ebelmanu.

Mancher wat Ligner, Mancher war Schächer (Nanhmörder), Mancher (ein) Verräther, Und er erhob fich dessen.

(Der) König war anger fich, Das Reich gang verwirret, Erzürnt war Chrifine; Litt er, ber vergalt es. The herbarmed es God.

Bueft er alla thia nob,
Diaz her Hlubvuigan

Tharot far ritan.

", Hindvuig Tuning miv, Hilph minan lintin, Heigun fie Nordman Harto, bidvuungan."

Thanne sprach Hlubynig: "Herro so buon ib, Dot ni rette mir iz, Al thaz thu gibinbis."

Tho nam het godes urlub, Hood her gundfanon uf, Neit her thara in Branton Ingagan Nortmannon.

Da erbarmte es Gott, 'Bufte er alle die Roth, Hieß Herrn Ludwig Dabin balb reiten (ansziehen).

,, Endwig, König mein, Hilf meinen Leuten! (Es) haben sie (bie) Rormannen Harte bezwungen."

Dann fprach Ludwig: "Herr, so thue ich, Tod nicht wehre mir es, Alles, das du gebietest."

Da nahm er Gottes Urlaub, Hob die Kriegsfahne auf, Ritt dahin nach Franken Entgegen (den) Normannen. Gobe thancobin.

Thie sin beibodun,
Quadun al: "fro=min,
Go lange beibon vuir thin!"

Shanne (prach inth:
Hudowig ther guolo:
,, Erostet hin gisellion,
Wine notstallon;

Hera fanta mis 300, Joh mir felbo gebob, Ob hin rat thuhti, Thaz ih hier gefurti,

Mih selbon at sparsti, Unz ih bin gineriti; Nu vuil ih, thaz wir volgon Alle godes holbon.

Gott danketen, Die seiner warteten, Sagten alle: "herr mein, So lange warten wie bein!"

Dann fprach laut Ludwig, der Gute: "Eroftet euch, Gefellen, Meine Nothstallen!"

Her sandte mich Gott, Und mir selber gebot Ob ench Rath (gerathen) bauchte. Das ich Heer führte.

Mich felber nicht fpar' ich, Bis ich euch befreie. Run will ich, daß mir folgen Alle Gottes Trenen.

| Buil her unsa hi<br>Thero habet (er)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | eriil ile <b>i t</b> i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ing i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| So puer fo h                                                                                                                                                                     | ier in ellien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | me to tall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •1                                    |
| Giduat godes vui                                                                                                                                                                 | Cian, 233, stint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 445 1951<br>445 1951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .;                                    |
| Quimit ber gifun                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *16.5 \$4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠,                                    |
| Ih gilonon imo's                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tera buad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | `                                     |
|                                                                                                                                                                                  | . 21 '. 21 '.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attended to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                     |
| Bilibit her t<br>Sinemo funuie."                                                                                                                                                 | hatin <b>il</b> e in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ng aray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                    |
| <del></del> ,                                                                                                                                                                    | tlegano II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | der rabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €.                                    |
|                                                                                                                                                                                  | incorp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                     |
|                                                                                                                                                                                  | i,<br>Lifethian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nord Sari<br>Anti-may                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                     |
| Tho nam ber                                                                                                                                                                      | . letto gant b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rr, '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ .                                   |
| Ellianlico reit be                                                                                                                                                               | He speed dur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | មេនិក សេដ្ឋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                     |
| Rimbin, bet munte                                                                                                                                                                | 化位约 电电阻阻 丰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/1/1/1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                                                                                                                                                                  | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| Sina vuidarsahche<br>Bescheeretisk<br>So lange als wil<br>Will er unsere H                                                                                                       | (dus) das Sis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rfeyn: (Le be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Bescheeret ist<br>So lange als wil<br>Bill er unsere H<br>Deren (barûber)                                                                                                        | (dus) bas Hier<br>(Christias ;<br>infabrt / Pob<br>hat er Gewal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eferne Clebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 動                                     |
| Bescheeret ist<br>So lange als wil<br>Bill er unsere H<br>Deren (barûber)                                                                                                        | (dus) bas Hier<br>(Christias ;<br>infabrt / Pob<br>hat er Gewal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eferne Clebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 動                                     |
| Bescheeret ist<br>So lange als wil<br>Bill er unsere H<br>Deren (barûber)                                                                                                        | (dus) bas Hier<br>(Christias ;<br>infabrt / Pob<br>hat er Gewal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eferne Clebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 動                                     |
| Bescheeret ist<br>So lange als wil<br>Bill er unsere H<br>Deren (barûber)                                                                                                        | (dus) bas Hier<br>(Christias ;<br>infabrt / Pob<br>hat er Gewal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eferne Clebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 動                                     |
| Bescheeretist So lange als wil<br>Bill er unsere H<br>Deren (barüber)  Ber nur hie<br>Thuet Gottes A<br>Kommet er gesun                                                          | (aus) das Sie<br>(Christias)<br>infahrt (Lob<br>hat er Sewal<br>er in Arkfred<br>Sillen,<br>id hinaus (vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rfeynt (Ashe<br>nife sig ni<br>gai no doy<br>A.Assa (Ash<br>o giva k ni<br>sikadia (Asha<br>ashibis<br>on bannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Bescheeret ist<br>So lange als wil<br>Bill er unsere H<br>Deren (barûber)                                                                                                        | (alus) das Hier<br>11 Christiss infahrt / Lob<br>hat er Gewal<br>22 in Araften<br>Hillen,<br>13 in aus (vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eferni (Rebe<br>night an day<br>gal an day<br>gal an day<br>gal iffe an<br>gal iffe<br>and an an<br>an bannen<br>an bannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Bescheeretisk<br>So lange als wil<br>Will er unsere H<br>Deren (barnber)<br>Ber nur bie<br>Thuet Gottes A<br>Kommet er gesun<br>Ich lohne ihm es                                 | (dus) das Hier<br>(dus) das Hier<br>(dus) das Erdins<br>infahrt / Lob<br>hat er Gewal<br>r in Aratica<br>dillen,<br>db hinaus (vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rfeyn: Cebe<br>nig tio no<br>yat no nog<br>fiffic do<br>r night no<br>synton 200<br>night is<br>n dannen<br>is and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Bescheeretisk<br>So lange als wil<br>Will er unsere H<br>Deren (barnber)<br>Ber nur hie<br>Thuet Gottes M<br>Kommet er gesun<br>Ich lohne ihm es                                 | (dus) bas Hier<br>A Christiss infahrt ( Evo<br>hat er Sewal<br>er in Appliten<br>dillen,<br>ab hinaus ( vi<br>arinne, and<br>hate ( lobne inf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rfeyn: Cebe<br>nife sig ni<br>gaf ni dey<br>da fis a dey<br>siden dan<br>nimite di<br>anglesia<br>nimite di<br>anglesia<br>nimite di<br>anglesia<br>nimite di<br>anglesia<br>nimite di<br>anglesia<br>nimite di<br>anglesia<br>nimite di<br>anglesia<br>nimite di<br>anglesia<br>nimite di<br>nimite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Bescheeretisk<br>So lange als wil<br>Will er unsere H<br>Deren (barnber)<br>Ber nur bie<br>Thuet Gottes A<br>Kommet er gesun<br>Ich lohne ihm es                                 | (dus) das Hier<br>(dus) das Hier<br>(specification of the constitution  | efermickebe<br>ose ose os os<br>piloso do<br>piloso do<br>piloso do<br>minima<br>ose os<br>minima<br>os do<br>minima<br>os do<br>os do<br>minima<br>os do<br>minima<br>os do<br>minima<br>os do<br>minima<br>os do<br>minima<br>os do<br>os do<br>os<br>os do<br>os do<br>os do<br>os do<br>os do<br>os do<br>os do<br>o |                                       |
| Bescheeretisk<br>So lange als wil<br>Will er unsere H<br>Deren (barnber)<br>Ber nur hie<br>Thuet Gottes M<br>Kommet er gesun<br>Ich lohne ihm es                                 | (dus) das Hier<br>(dus) das Hier<br>(Christies :<br>(usabet / Evolution of the Country | efernickebe<br>ose stor in day<br>Alifest (1).<br>Entropy (2).<br>Entropy (2).<br>On Dannen<br>Distriction (2).<br>Entropy (2).<br>On Dannen<br>Distriction (2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| Bescheeretist So lange als wil<br>Bill er unsere H<br>Deren (barnber)<br>Bet nur die<br>Lhnet Gottes A<br>Kommet er gesun<br>Ich lohne ihm es<br>Bleibet er d<br>Seinem Seschles | (slus) das Hier<br>A Christischer (spissen infahrt / Evolution (spissen infahrten infahrten infahren (vinder infahren infa    | rievas Clebe<br>nie stan and<br>gal an dery<br>da instantantantantantantantantantantantantant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Bescheeretist So lange als wil<br>Bill er unsere H<br>Deren (barnber)<br>Bet nur die<br>Lhnet Gottes A<br>Kommet er gesun<br>Ich lohne ihm es<br>Bleibet er d<br>Seinem Seschles | (slus) das Hier<br>A Christischer (spissen infahrt / Evolution (spissen infahrten infahrten infahren (vinder infahren infa    | rievas Clebe<br>nie stan and<br>gal an dery<br>da instantantantantantantantantantantantantant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| Bescheeretisk<br>So lange als wil<br>Will er unsere H<br>Deren (barnber)<br>Ber nur hie<br>Thuet Gottes M<br>Kommet er gesun<br>Ich lohne ihm es                                 | (slus) das Hier<br>A Christischer (spissen infahrt / Evolution (spissen infahrten infahrten infahren (vinder infahren infa    | rievas Clebe<br>nie stan and<br>gal an dery<br>da instantantantantantantantantantantantantant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |

## 4. Das Lieb-von Sanct Inno.

Der Lobgesang auf den Colnischen Erzbisches Anno († 1075) burfte unter den noch vorhahdenen Benkmalen bieses Zeitraums leicht das bedeutendste sepp. Der Name des Bichters ist nicht bekannt, die Entstehung des Gedichts aber schunt in den Schluß des eilsten oder in den Anfang, des zwölften Jahrhunderts zu fallen. Das Gedicht besteht aus 49 Strophen oder etwa 880 Versen; die Mundart ist interethenisch; die Darstellung episch oder vielmehr chronikenartig. Er beginnt mit der Schopfung und dem Sundenfaller, spinnte von der den geschichtlichen Baden, nicht ohne Einschaltungen und gemuthliche Absschweifungen, die auf die Romerzeiten und auf die Einführung des Christenthums in Frankenland und in Elln herab, und geht sodann zum Lobe des frommen Bischofs Anno über.

Entbeckt wurde bieser Lobgesang zuerst von Markin Opitz in einer Handlichtift des Rehbigerschen: Bacherschapes zu Breslau und demnach von ihm (Danitz 1639) zuerst here ausgegeben. So verderht, und unsicher auch der Tert in dieser altesten Ausgabe seyn mag, so ist sie toch, da die Handsschrift später verloren gegangen, die einzige Quelle und Grund, lage aller späteren Abdrücke des Liebes die auf die neueste Ausgabe von B. A. J. Gotomann (Keinzig und Altenburg 1816) herab geblieben.

## Brudfide aus Dem Unnoliede.

(Strophe 1, Since de van

Bir horten ie bitte fingen,

Won alten dingen, Wi snelle belide vuhten,

Bi fi vefte burge brechen,

Wi fich liebin miniscefte schieben,

Bi rice Runige al zegiengen.

Anmerkungen. bille, oft. belibe, Gelben. vnhten, fochten, von vehtin, fechten. winifceft, Greunbichaft. al, gang. Jegan, zergehen, vergehen.

Mu ist eit bas wir benten, Wi wir selve sulin enben. Erist, der unser bero gut, Wi manige eeichen ber uns vure dut! Als er uffin Sigeberg havit gedan Durch den diurlichen man, Den heiligen Bischof Annen, Durch den sinin willen; Dabi wir uns sulin bewarin, Wante wir noch sulin varin Bon bissme ellendin libe bin Ein ewin, da wir imer sulin sin.

In der werilbe aneginne Du libt mas unte ftimma, Du din prone Godis bant Din fpehin werch gescuph so manigvalt, Du beilti Got fini werch al in quei. Diff merlt ift bag eine beil: Dag anber ift geifte: Du gemengite Die wise Godis List Bon ben zwein werch, bas ber mennisch ift. Der beide ift corpus unte geift, Dannin ift ber na bim engele allermeift. Mlle gescaft ist an dem mennischen. Co is fagit bas Evangellum. Bir fulin und cir britte werilbe celin, So wir dag die Criechen borin redin. Bben felben erin marb gescaphin Adam, bavit er fic bebaltin.

fit, Beit. felve, felber. hero, hert. manigt, maide. bute, vor. duen, toun als, wie. uffin, auf dem. Sigederg, Benedittienerklofter im Herzothum werg, havin, haben. Sigederg, Benedittienerklofter im Herzothum werg, havin, haben. dietlich, theherkloft, theuer. dabi, dabei. bewarin, bewahren. wante, weils dat fulin, solen. varin, fabren, gehen. ellen de, fremde. lib, Leben. e'in ewin, in die Ewigkelf. sin, seyn. werilt, Welt. anegin, Anbeginn. di, da. libt, Licht. ivas, war. unte, und. fimmd, Stimme; Wort; vielleicht ift zu lesen scina, Glanz, Klathelt. vront, heilig. spehe, kunftreich, schön. deilti, theilte, von deilen, theile sem gemengite, vermischte, von mengen. lift, Kunst. werch, ein Werk. mennisch, mensch. beide, bannin, von ba, baber. het, er. na, nahe, nächen, beides. dannin, von ba, baber. het, er. na, nahe, nächen. Eriechen, Gröchen. redin, redeu, sagen, zden, zu den. erin, Streen, Gröchen. redin, bavit, hätte. haltan, halten, erhalten.

So dia liut nabtis ward flafin al, -So ftunt imi uf ber vili gute man, Mit Interer finir venie Subt er muniftere manige. Sin oblei ber mit imi brug. Dir armin vant ber genug, Die dir felide nibt battin, Unt imi ba mare babin; Da big armi wif mit bemi Rindi laa. Der bir nieman ni plag, Dari gienc ber bischof vrono, Ser gebettibi iri felbe fcono; So ber mit rechte mobte beigin Batir aller weifin. So barte mas er in genedig! Ru bavit is imi Got gelonit.

nahtis, Nachts. flafin, schlafen. luter, lauter. venie, vom la venia, im Mittelalter so viel als: Ehrfurcht, Anieebeugen. fuher besuchen. munistere, Minster. oblet, vom lat. oblatum, Almose armin, Arme. vant, sand. felide, Nachtherberge. ware duer wahrnehmen, warten. wif, Weib. plag, psag, psegte. gebettidier bettete. fcono, schon. heizin, heißen. harte, sehr. geloningelohnet.

## Dritter Zeitraum.

Schie Bluthe der altdeutschen Dichtkunst unter den Kaisern aus dem hause Hohenstausen. Bon der Mitte des zwolften bis gegen.
Ende des dreizehnten Jahrhunderts.

## helben- und Rittergebichte.

Die große Bahl altbeuticher Belben, und Mitterbichtungen, dle uns aus diefem Zeitraume übrig geblieben, laft fich am paffendften nach Inhalt und Stoff, ben fie behandeln, abtheis lm und ordnen. Gin Theil ift durchaus vollemaßig und bes faft fic ausschließlich nur mit den alten einheimischen Stamme lagen ans ben Beiten ber Boltermanderung von ben Belden der hunnen, Oftgothen, Burgunden und Franten, (Egel, Dietrich von Bern, Gunther, Siegfried u. A.), - es find dies die Dichtungen, die man insgemein unter bem Ramen bis Seldenbuchs begreift. Ein anderer Theil behandelt die, stoßentheils aus Altfrantreich herübergetommenen, Sagen von Barl dem Großen, seinen Ahnen, Belben, und Sarages untampfen in Spanien; noch andere bearbeiten die Sagen von dem altbrittischen Konige Arthur (Artus) und den Rit tem der Tafelrunde, und die damit verwandten und gufame menhangenden altspanischen und subfrangofischen Sagen von bem beiligen Grat. Außerdem giebt es noch eine Angahl von belbengebichten, die mehr auf geschichtlichem Grunde ruben, oder doch die Thaten, Abentheuer und Jerfahrten fpaterer witerlandischer gurften und Belden barftellen, wie g. B. Berjog Ernft, Beinrich ber Lowe, Reinfried von Braunschweig u. A. Bulett noch maren wohl hierher gu rechnen die roe mantifchen Bearbeitungen und Umbichtungen altgriechischer und

altromischer Belbenfagen, wie die Aeneide des Beinrich von Belbeck und der Trojanische Krieg des Conrad von Birgburg.

## I. Epische Dichtungen aus bem Kreise bes Helbenbuchs.

Der gange große Rreis unserer einheimischen Bolts, unt Stammfagen murbe und, ba so manche treffliche Dichtung ant diefer Zeit untergegangen, nur noch theilweise bekannt seyn, wenn sich nicht glucklicherweise noch-eine turgedrangte Ueber. ficht ober vielmehr cotlifche Darftellung feines gangen Umfange sowohl wie der Zweige und Berflechtungen der einzelnen Sa gen in nordischer Prosa bis auf unsere Tage erhalten hatte Es ist dies die sogenannte Wilkina = und Wiftunga Saga welche durch S. S. von der Sagen ins Deutsche überset if (Breslau 1814, 3 Bbe.). Die noch vorhandenen Dichtum gen diefes Sagenfreises sind offenbar von verschiedenen Did tern verfaßt und daher auch fehr verschieden an Berth; nich alle haben fich in ihrer alten und urfprunglicheu Geftalt, meh rere nur in ber fvateren vollemagigen Bearbeitung eines De sterfängers, Kafpar von der Roen (1472), einige soga nur noch als profaifche Boltsbucher erhalten. Es find ber Namen nach etwa folgende: Lied vom bornen Siegfriet Egels Sofbaltung, der große Rosengarten, Eden Aus fabrt, Alpharts Tod, der Riese Siegenot, Kaiser Otm und Zwerg Elberich, Sugdietrich und Wolfdietrich, Koni Caurin oder der kleine Rosengarten, Dietrichs Abnen un Blucht zu den Seunen, die Ravennaschlacht, Gudrun Biterolf und Dietlieb, ferner Dietrich und feine Befellen Bildebrand und sein Sohn, das Meerwunder u. s. w.

Die sechs ersten sind durch S. S. von der Sagen (bi Helden Buch. 1ter Band, Berlin 1811) herausgegeben, d meisten übrigen dagegen in gemeinschaftlicher Sammlung e schienen: Der Selden Buch, in der Ursprache herausgeg ben von J. S. von der Sagen und Alois Primisser (Be lin 1820, u. 1822, 2. Bde. in 4.).

1.

#### Gubr<u>u</u>n.

Der Name der Haupthelbin dieses Gedichts ist zuverläßig nordischen Ursprungs, so wie die ganze Erzählung, deren Schauplaß Irland, Norwegen, Danemark und die Normandie ist. Der Inhalt des Ganzen ist folgender.

Sigeband in Eperland vermablt fich mit einer gurftens togter aus Morwegen. Sie gebiert ihm einen Sohn, ben er Sagene nennt. Bei einem Turniere raubt ein Greif ben jungen Sagen, und tragt ibn burch die Lafte in bas Deft an kinen Jungen, beren einem der Knabe entfällt. Befreit tommt er glucklich ju brei toniglichen Jungfrauen, welche, auch von Greifen entführt, in einer Sohle wohnen und fich von Burs gin nahren. Sagen betommt eine übermäßige Starte. Ein Soiff tommt in die Dabe, und nimmt die Entführten, auf ibre Bitte, an Bord. Der in fein Baterland guruckgefehrte hagen vermablt fich mit Silbe, und erhalt von ihr eine Toche ter, die auch Silde genannt wird, und die er feinem geben will, ber fcwacher ift, als er. Ronig Settel von Begelingene land laft um Bilbens Sand werben. Die Gesandten Bate, forant und Rrute werden, da fie fich fur reiche Raufleute aus: geben, gaftfreundlich aufgenommen. horant ein treflicher. Sanger, weiß fich beimlich ben Gintritt ju ber ichonen Bilbe . m verschaffen, um ihr hettels Liebe ju entbeden. Die Ges fenbten fuchen, unter bem Bormande, ihre Roftbarteiten gu jeigen, ben Ronig fammt feiner Tochter ju ihren Ochiffen ju bden. Die Lift gelingt. Bahrend bes Ronigs Aufmertfame - tit auf die am Ufer ausgebreiteten Rleinoden geheftet ift, wird die Schone schnell von der Mutter getrennt und ins Shiff gebracht; die Fremden fegeln mit ihrer Beute bavon. Der ergrimmte Bater ruftet fich in größter Gile jur Berfols gung ber Rauber. hettel empfangt die Braut mit ihren 20 Krauen, nnter welchen auch Sildebung von Portigal ift. Dun

landet auch Sagen mit feinen Eperlandern. Dach einem bars ten Rampfe, in welchem Sagen zurift den Settel verwundet. bann von dem herbeigeeilten Bate daffelbe erleidet, wird Rriede geschlossen, und die verfohnten Ronige feiern in Bettels Lande die Bochgeit, worauf Sagen heimtehrt. Settel erhalt von feiner Bemablin gwei Rinder, einen Gohn Ortwein, und eine Tochter Chantrum (Gudrun). Das Gerucht von ber außerorbentlichen Ochonheit ber Pringeffin bestimmt Genfried von Morland und Sartmuth von Normandie, wiewohl verge bens, um ihre Sant ju werben. Much Bermig von Seeland, ein benachbarter Rurft, bublt um die Gunft der ichonen Chauf trum, die ibm, wie hartmuthen, verfagt wird. herwig fame melt ein fleines Beer und überfallt Bettels Burg. Seine Sapferfeit erregt felbft des Roniges Bewunderung. Auf Die Bitte ber Chautrum, die eben fo beforgt fur ben iconen Feind, als für ben Bater ift, enbet man ben Rampf. Der Ronig ertennt die Reigung feiner Tochter, und hermig erhalt ihre Band, boch unter ber Bebingung, daß er fich erft ber Krone murdig mache. Dun ruftet fich Sepfried von Morland gegen hermig von Seeland. Schon ift biefer in ber außerften Gu fahr, ber Uebermacht ber Feinde ju erliegen, ale die erfehnte Bilfe ber Begelingen tommt und die Reinde in die Befte ein folieft. Indef benugen Sartmuth und fein Bater Ludwig bie Abmesenheit bes Roniges Bettel und feines Berres, um bie wehrlesen Begelingen ju überfallen. Die Stadt (Matu fane ) wird verbrannt, und Chautrum mit Silbeburg und vie len Frauen entführt. Bettel ichließt mit dem eingeschloffenen Senfried Frieden und ein Bundnif, um ben Entführern nad jufeben. Die Begelingen und ihr Bundesgenoffe Genfrie bolen die Rauber ein. Schlacht' am Ufer (auf dem Bolpeni fande). Ludwig erschlägt hetteln im Zweikampfe. Dacht begunftigt, fest Ludwig feine und der Seinigen Beim tehr fort. hettels Tod und der erlittene große Berluft an Mannschaft machen die weitere Berfolgung unmöglich. Die heimgetehrten Ritter geloben der Ronigin Gilde, den Tod des Ronigs ju rachen und die Tochter den Raubern ju entreißen, fobald bie im letten Rampfe aufgezehrten Streitlrafte burch bie berangewachsene Jugend erfest werden tonnen. Inbes hmmen die Reinde mit dem Raube in ihr Baterland. Dichts tun Chantrum bewegen, bie Erene gegen herwig ju verles ben, und bem Entführer Sartmuth, ber felbft bie Sarte feis per Eltern gegen Chautrum migbilligt, ihre Sand ju geben: hartmuthe Mutter Gerlinde verdammt Chautrum jum nies brigen Dienste, die Rleider der Ritter am Meere au malden Rad breigehn Jahren ruften fich die Segelingen gur gefcwornen Rache. Gin großes Beer unter Borante Unführung fegelt nach ber Mormanbie. - Ortwein und hermig, Bruder und Berlobter Chautrums, befchließen als. Runbichafter ans Land. m geben. Chautrum erfahrt burch eine Erscheinung bie nabe Rettung. Unerkannt fprechen Chautrum und ihre Freundin hilbeburg mit ben herbeigekommenen Aundschaftern am Ufer bes Meeres, bis endlich hermig, nachdem er ber Unbefamten feinen Brautring gezeigt, feine Berlobte an dem ihrigen wie: ber ertennt. Die beiden Ritter tehren gu ihrem noch verbor: genen Beere gurud. Chautrum, voll eblen Stolges, wirft ble Rleiber alle ins Meer. Dafur foll fie auf Gerlindens Befehl mit Ruthen gezüchtiget werben. Aber im Bertrauen auf bie gemiffe Rettung verfpricht fie, um ber ichmerglichen Strafe ju entgeben, ihre Sand Sartmuthen ju geben. Fruh Morgens bricht das Beer in aller Stille auf. Der Ronig Ludwig erblickt in ber Danmerung bie Relbzeichen, und Sarte muth nennt feinem Bater die Fürften, beren Fahnen er ere tennt; er ruftet fich in Gile. Es erfolgt eine Schlacht. wig erschlägt Ludwigen; Sartmuth wird von feinem übrigen Beere getrennt. Ein Morder, den Gerlinde gebungen, bat icon das Ochwert über Chautrum gezuett, als hartmuth, ber mit Bate tampft, die Stimme der Beliebten vernimmt, und burch drohenden Buruf fie rettet. Dafur erhalt herwig, auf Chautrums Bitte, dem Nebenbuhler im Rampfe mit Bate das Leben. Sartmuth wird aus dem Streite gebracht und als Gefangener vermahrt. Bate erobert die Burg und halt das Strafgericht. Gerlinde und Beregart, eine der Entfuhra Sin lant erflang im fcone, le hober und je bazhagene ez felber horte; bi finem wibe er faz; nz der temenaten muften fi in die zinne: der gast wart wol beraten, es horets die junge tuneginne.

Des wilden hagenen tobter und ouch ir magedin, die sazen unde losten, daz die vogelin vergazen ir done uf dem hose frone; wol horten ouch die helde, daz der von Tenomarke sang also sc

Do wart im gebanfet pop wiben und von man. bo fprach von Tene Frute: "min neve moht? es, lan fin ungefüge bone, die ich in bore fingen; wem mag er ze blenfte als ungefüge tagewise bringen?

Do fprachen Hagenen helbe: ", berre, lat vernemen: nieman lebt fo fiecher, im mohte wol gezemen boren fine ftimme, blu get us finem munbe." "bas wolte got von himele," fprach ber tunt, bas ich fi felber tun

Do er brie done finder vol gefunt, alle die es horten, dubt' es niht fo lant, si heten's niht mere wan einer hende wile, ob er solte singen, daz einer mohte riten tusent mile.

Do er nu het gesungen, und er vom sedel gie, bie junge tuniginne frolicher nie wider morgen wart gesteibet in liehtem ir gewande, bie junge maget ebel, nach ir vater Hagenen fi do sande,

Det herre gie balbo, ba er bie maget vant, in trurellicher wise: bo was ber magbe bant an ir vater kinne; si bat in vil fere, si sprach: "liebez vaterlin, beis in singen mere."

Er fprach: "liebin tobter, ze abende fiunt,, wolte er dir singen, ich gabe im tusent pfunt. nu sint so hohvertit die geste mine, daz uns hie ze hose niht wol erklingen die done sine."

Bag fi gebiten funde, der funit bannen gie, bes vlig fich aber wife Horant, dag er ie gefant so ritterliche: die fiechen gu den gefunden sich niht mit ir sinnen wol bannen gescheiden kunden.

Din tier in dem walde ir weide liegen ften; ble wurme, die da folten in dem grase gen, die vische, die da solten in dem wage vliegen, die liegen ir geferte: ja kunde er siner fuge wol genleggen.

Baz er da dienen mohte, daz dubte nieman lant: fi minnerte ir choren, davon der pfasse sant; die gloden niht klungen so wol, al sam onch e: allez daz in horte, dem was nach Horande we:

Do bat in ir gewinnen bag icone magebin, bag es an' ir vater wiggen folte vil tougen fin, not bag ir muter hilbe nieman fagte bag mare, bag er also tougenliche in is temenaten ware.

Ein gefüger kamerare ber erarnte ben folt: bas fi im gap ze miete, bas was rotes golt, liebt und tiure zwelf bonge sware, bas ber sanges meister ze'abende in ir kemenaten ware.

Er marp es tongenlichen. ja frouwet' sich ber man, bis er so guten willen ba se hofe gewan; et was von fremden landen gefarn nach ir minne; burch die sine fage trut si im wol holde sinne.

Si bies ir tamerare vor bem bufe ftan, 'bas nieman en folte nach im barin gan, uns fi vol geborte bie wife, bie er funge: da was manne nieman, wan er und Morung ber funge.

Den helt bat fi figen. "ir fult mich boren lan," fprach die maget edele, "daz ich e vernomen han, des lustet mich vil sere; wan inwer stimme die ist vor aller fronde ob aller knrzwile ein gimme."

Er fprach: "getorft ich in fingen, vil schones magebin, bas mir barumbe name niht bas houbet min inr vater, ber tunit hagene, mir solte niht versmahen, wa ich in mohte bienen, waret ir mines herren lande nahen."

Do bup er eine wife, bin mas von Amile, bie gelernte nie Eriften menfche, sit noch e, wan, bag er si horte uf bem wilben flute: bamit biente ze hofe Horant, ber fielle begen gute.

Sier waren viele Furften und Ritter mit ihren Frauen einem Refte geladen, und der allgemein beliebte Martaraf . bale bie Erlaubnif, bie iconen Roniginnen gu tuffen. Bru hild beschenkt ibn mit einer toftbaren Rabne, die er mit feine Mittern und Freunden an die Porte tragen foll. - In eine Turnter, welches auf Verlangen der hunen und Berner vi ber Stadt mit den Burgunden gehalten wird, ericblagt Die rich den Ronig von Dulle (Apulien), Stautfuche. Des at bern Tages beginnt ber eigentliche Ernftampf, in welchei Dietrich mit Seifried, Dietlieb mit Gunther, Biterolf m Gernot, Rudeger mit Balther ftreiten. Befonders blutig i ber Rampf um das gute Odwert Nagelring, welches Bein deaen Siefried verloren, und welches endlich Dietrich dur tapfern Streit mit biefem wieber gewinnt. Erft am britte Morgen endet die Schlacht. Als aber Rubeger mit Bil feiner Kreunde, feinem Gelobnis zufolge, die Sahne an d Stadt por die Frauen bringen will, beginnt der Rampf po neuem, bis endlich die Frauen bitten, daß man ben Strei icheide. Der Friede mird geschloffen, und Gunther bewirthe bie verhöhnten Fremdlinge. Das gange Beer tehrt nun nac Bunenland jurud, und Biterolf mit feinem Gobne Dietlie muß von Chel das Land ju Steper als Belohnung für bi Belbenmuthigen Dienfte annehmen.

Die Wiener Sandschrift bieses Gedichts verrath durd Schreibart und Sprachform ihre spatere Entstehung, gleichwoh ist sie in von der Zagen's und Primiser's zeldenbuck (Erster Band. Berlin 1820.) buchstäblich abgedruckt.

Bie Biferolf an Chel's pof empfangen warb.

(Mbent. s. B. 1185 f.)

Do er nu zu Ehelburg was komen, bo wart sin vast war genomen. wie vil da ritter ware, man hiez den degen mare herbergen, nach gewonheit. wer ie zu des kunigs hof gereit, der wart vil wenig übersehen: also must vond im geschehen.

Bol behalten wart ir mat. durch den Viterolfes rat fi legten begger fleiber an. bem funig wart bo funt getan, das da ritter waren fomen: wo ft beten fich genomen, fi furten durchel foilbe fdart: bavon ir wol gegaumet wart. der kunig biez do beseben bin: "baben fi iht berren under in. bas fol man mich wiggen lan." Der bote fach ir berren an; der trug wat von Abalin, barunter but vifcbin se bezoch waren wol genat: mas finer belbe bi irn ftåt, die trugen ouch die besten wat, die ieman noch gesehen hat, daz waren pfelle ng Azzabe, famat grun alfam ber fle, gesniten wit und oud vil lang, darunter migger bann blant rice febern barmlin .das ff nibt beffer mobten fin.

Der ie ritter gerne fac, von des boten daz geschach, daz si ze hose musten komen. Die daz beten e vernomen, daz fremde wigant weren in dem lant,

bie ilten fo al geliche feben; bi ir gruzze moht er ieben, fi trugen ben rechten bolben mut, bife belben vil gut fomen, da ber funig fax: ber wirt fin felbe bo vergas. bas er von febele nibt enfprang: bes fagt' im beste feiner banch Mitrolf und bie finen man; bes grugges, ber im wart getan, fi nigen im: er bieg fi fiber au im figen niber, und bies in ichenten finen win. wie fund' er unfraget fin Da von bifer mare, von man fomen mare, ber reche und ouch fine man? der funig versinnen bes began, das der eine ir aller pflag. an bem die bobite jucht lag.

Der funig von Bergen fprac bu bem fune Botelunges gu: " Egel, tiumerlicher begen . wir haben uns uf den fremben wegen gearbeit barte fere, daz wir die grozzen ere bie gu'n Bunen wolten feben :und wer' boch andere nibt gefcheben, man bag und viende haben vertriben. wir weren ouch anderswa beliben, man burd binen lop ben richen. ben man vil volliflichen fagt in anber funige lant: und wirt und bes iht erfaunt, fo far wir immer befter bat." ber funig bo lenger niht en fag, von dem fedele er balde fprang, er fagt im ber reife banch, bie fi ba riten in fin lant; er fprach: "min golt, min gewant, filber, roz und ouch min wat, und allez, bas min famer bat, .

das fol mit in geteilet fin." er tet in guten willen foin, und bevalch die geste al ze hant Ramunge us der Walben lant.

Dil bringens mufte ba gefdeben von benen, die es nibt beten gefeben, wie fi ber Sunen funig enpfie. do fach man Rubegeren bie und Gotteln ben richen. die empfingen vligiflichen die fremben miganden in Bunifden landen. fi nigen, als fi folten. bie andern, bie ba wolten ond mit gruzze ff enpfan, die fach man ju ben geften gan: Sibede und Sornboge: von Dolan ber bergoge. der was in vanfnug ba, ju ben geften gieng er fa: alfo tet ond Schrutan, ber bergoge von Meran: von Duringen ber wigant. der was Irenfrit genant; ba gieng ouch Otte ber begen, des pris vil hohe was gewegen; Iring und ond Sawart; von den vil wol gegrügget wart der fremde gaft in Bunen lant. darnach enpfieng in fa se bant vil vlizifliden Rubeger. do bantet, im ber begen ber ber guten nabtfelben, die er mit finen belben je Bechelaren namen, do fi bar famen, von der margaravinne.

3

#### Otnit

Der Name des Dichters ift unbefannt; ber Inhalt bes Gebichts it folgender.

Es mar ein reicher gewaltiger Konig ju Garba in ber Lombarbei, ber hieß Otnit. Dem riethen die Seinen, ein Beib zu nehmen, und als er feine ebenburtige im Lande fand, fo erzählte ihm fein Oheim Elias, der Ronig von Ruffen, daß ber milbe Beibentonig Nachaol ju Muntenbur eine überaus fcone Tochter habe, die er aber Micmanden gebe, und jedem antommenden Boten und: Freier bas Saupt abichlagen und auf die Zinnen seiner Burg stecken ließe. Da ergrimmte Otnit und wollte die Beibin erwerben gegen ben Rath feines Oheims und feiner Dienstmannen. Darauf traumte Otniden, wie er in einer Bildniff Abentheuer bestände, und er wollte hinaus, fie ju fuchen. Beinend gab ihm feine Mutter einen Zauberring, bamit murbe er Abentheuer finden. Otnit fand in der Bildnif ben Zwergentonig Elberich, bet ihn an dem Ring ertannte, und ihm nach mancherlei nedens ben Prufungen entbectte, daß er fein Bater fen und ihm in allen Mothen helfen wolle. Elberich gab ihm einen mundere festen goldenen Barnifch und bas Zauberschwert Rofe. Otnit fuhr über's Meer mit achtzigtausend Mann, und nahm mit Elberichs Bilfe und Lift bie Beidenhauptstadt Suders ein, wobei er 9000 Mann verlor; jog dann auf das Gebirg vor Muntenbur, wo nach einem hartnackigen Kampfe, nach dem ihm blod nach 5000 Mann übrig blieben, Elberich ihm die Beibentochter burch Lift aus der Burg juführte. Dachasl vers folgte fie, mußte aber jurudflieben und Otniden frine Tochter überlaffen. Sie wurde getauft und Sydrat genannt, und herrichte mit Otniden lange Jahre gludlich ju Garda. Ihr Bater aber voll Zorn und Schmerz fann auf Rache, und Schickte den wilden Jager Belle mit zwei jungen Drachen um ter dem Schein ber Freundschaft zu Otniden. Belle erzog auf Otnits Befehl die Burme in einer Gebirgshole oberhalb Lient, und als sie erwachsen, schreckten sie weit und breit under das Land, und wurden auch des edeln Otnies Tod.

Die ferneren Schickfale und Abentheuer Otnits, sein Tod mb feine Bestattung, sind indeß nicht in unserm Gedicht, som ben in einem andern damit verwandten und zusammenhangenden, dem Wolfvieterich, erzählt.

Das Gedicht von Otnit ist in vierzeiligen Strophen, und enthält sieben Abenteuren und etwa 2272 Verse. Es ist aus einer heidelberger handschrift herausgegeben von J. I. Mone, Beilin 1821.

# Bie Dinit auszog.

Do fprach der Lamparter: "Au war ich bereit; das der meige erschine, das war mir niht gar leitz wir fulent mit fogel gesange uber mer, ih wil niht erwinden, mir werbe din maget ber."

Do fprach mit flagenden worten das ingentriche wip: "Gun, du wilt niht erwinden, du verlierest binen lip, du soltest billig haben biner friunde tat, ei gat vil selten eben, daz man ane rat begat."

Do fprach von Lamparten der kunig Otnit: "Ir mügent mir niht erweren den willen noch den strit, was ir mir gebieten, das sol sin getan, no werent ir mir die reise, so wil ich si doch niht lan.

Ir hant mich erzogen ung bag ich bin worden ein man, id wil ouch furzewile triben, die wile ich daz leben han; id wil gen Muntabur nach ber ebelen funigin, id wil ouch niht erwinden, ich fusse ir rotez mundelin."

"So fol man dich nibt irren," fprach ble funigin, "vater und berre und ouch fun min, fit ez bich wol geluftet, fo fol bir ez nieman weren, ber riche got von himel muzze bir felden bescheren." Do fprach din kunigin: "Du bift min einiges kint, fit nu mi friunt alle an dich gedigen sint, und an minen bruder dinen ohin Clias, ber kunig von wilden Russen zu gute din nie vergaz."

"Mir troumet von aventute vor eines steines want, ble wil ich suchen, reichent mir min sturm=gewant." Do fprach mit klagenden worten das tugentriche wip: "Sun, du wilt zu arbeiten bringen binen lip."

Do fprach der Lamparter: "Daz ift libte gotes gebot, ich mus von hinan riten, — bo mit gesegen inch got, — nach der aventure, des mag ich nibt entbern, dar zu sulent ir mich sturen, und sulent mich des gewern.

Ich bin in keiner wile nach aventure geriten, frome und muter, ir sulent mir hell bes biten; ich hab' inch nie erzurnet, also stet min sin; und werent ir mir die reise, so wil ich doch do bin."

Do fprach din kunigin: "On wilt mit noten leben, burch die aventure, so wil ich dir geben, bas du mir iemer mere must bester holder fin, wan du von hinan ritest; nim bin das pingerlin.

Nu nim von mir das vingerlin, das vil rote golt, und gistu ez iemer ieman, ich wurde dir niemer holt." Do sprach der Lamparter: "Ich swere in einen eit, ich gib ez in niemer nieman, ist ez in echte leit."

Do er bas fleine vingerfin erfte ane fac, er schwete es gar lange, er lachte und fprach: " Ru bet mich iemer wunder, vil liebe muter min, war umb ift in so rechte liep bas fleine vingerlin?

Si frach: "On en weist nibt rechte umb bas fleine vinge touch durftestu 's nibt geben, daz alle rich warent bin, bes goldes nut ist fleine, der stein ist gut und start, er frumet bich in disem iare wol achzig tusent mark.

Daz vingerlin ift fleine, es dunfet dich niht wert, wiltu aventure suchen, der din herze gert, wenn du von hinan ritest, so laze es von dir niht, du vindest aventure, von dem steine daz geschicht."

Man du von hinan ritest, so ter' zu der linken hant, uber Rome und uber gebirge zu tal die steines want, und warte, wo eine linde vor eime berge stet, und ein vil kuler burne us der wende get:

Die linde ist grune, der anger der ist breit, funshundert rittern kune die linde schaten breit, kunest du under die linde, so must du mir veriehen, solm aventure vinden, das mus aldo geschehen."

Urlöp nam der werde, er neig der muter fin; fi frach: "On folt nit bergen daz kleine vingerlin, wen du von hinan ritest, so laze es bleken bar, du vindest aventure, der stein wiset dich dar."

Do terte der Lamparter unverzagt von dan, von der burg zu Sarten one alle fine man, daz was den getrinmen und den merden leit, daz der herre alleine von finer burge reit.

Do sucte er das gewilde, also in sin muter bat, bo lerte er gegen der wilde ane straze und ane pfat, do schowete er vil dite das golt an siner hant, do teit er ane geverte zu tal die steines mant.

Do tam er in eine heibe, in den Garten se, do sprungent allenthalben blume und der fle, die fogel sungen, ir gebrechte das was groz, er hete die nacht gewachet, des ritens in verdroz.

Din sunne uber die berge und durch die wolfen schein, do schwete er vil rehte das golt und ouch den stein, do sach er uber den anger das grune gras geweten, und mit smalen fuzen einen engen pfat getreten;

Dar folgete er nach zu tale bie steines want, bo er die grune linde und den burnen vant, und die vil breite heide und der linden aft, si hete uf irem rise vil manigen werden gast;

Die fogel lute sungent bar uf in widerstrit. — "Ich bin geriten rehte." sprach ber kunig Stnit; do freuete sich sin berge, do er die linde vant, er erbeigete von dem roge, er nam eg an die hant.

## Das Lieb ber Mibelungen.

Unter allen zu bem vaterlanbifchen Sagenfreise gehörens ben ober bamit verwandten und ausammenhangenden Schens gebichten ift bas Dibelungenlied burch Anlage, Inhalt unb grofigrtige Ausführung bas umfassenoste, bedeutenoste und vols lendetfte. Da in ihm alle Zweige und Richtungen ber vaters landischen Belbenfage fich vereinigen und gleichsam jufammene laufen, so bildet es jugleich den hochsten Gipfel und bas Schlufftuck des gangen Rreifes. Es enthalt bekanntlich bie Jugendabentheuer und Thaten Siegfried's, des gewaltigen Belden von Diederland, feinen Aufenthalt am burgundifden Ronigehofe ju Borme, feine Bermahlung mit ber burgundt fchen Ronigstochter Chriembilde, endlich feine meuchlerische Ermor bung burch die Bruder berfelben; fodann Chriembilbens zweite Bermahlung mit Ebel, dem Ronige von Sunenland, und ihre graufame Rache an ihren Brudern, den Burgunderfüre ften, bie, von ihr nach Sunenland gelockt, daselbft alle ihren traurigen Untergang finden. Doch ift bies alles gleichsam nur ber Sauptfaden, an bem fich die gange große und reiche Bel benfabel entwickelt, beren Grundjug, wie ichon fonft bemerkt worden, mahrhaft tragifch ift. Es ift nemlich ber alte Bort (Ochat) jenes altnordischen Ronigsgeschlechts der Mibeluns gen, ber vermoge eines auf ihm laftenden Bluche jeden feiner Besiger ine Berderben hinabzieht, und der nicht eher ju mir ten aufhort, als bis Siegfried und nach ihm ber gange berri liche Ronigs ; und Selbenftamm der Burgunden untergegangen und er felber im Rheine verfentt ift.

Das ganze Gedicht, welches als ein lebendiger Spiegel bes altdeutschen Ritter, und Heldenlebens zu betrachten ist besteht aus 39 Abenteuren und etwa 9636 Versen, und is in vierzeiligen Strophen gedichtet. Der Dichter, der die wunderwürdige Nazional: Epos geschaffen und den gegebenei

Sagenftoff ju einem fo tunft, und beziehungsreichen Ganzen ju vertnupfen gewußt hat, ift nicht bekannt; doch wird ges meinhin Seinrich von Ofterdingen bafür gehalten.

hauptausgabe des Mibelungenliedes ift die von S. 3. 200 der Sagen, Breslau 1820.

## Die 3 agb.

(Abent. 16. 23. 5717. f.)

Do ritten fi von bannen in einen tiefen malt, burd durzewile willen, vil manich ritter balt volgeten Gunthere unde finen man: Gernot unde Gifelber die maren babeime bestan.

Selaben vil ber roffe com vor in uber ben Rin, bin ben iaget gefellen trugen brot und' win, bay vleifch mit ben vifchen und' manigen andern rat, ben ein chunich fo reiche vil barte billichen bat.

Sie hiezen herbergen für den grunen walt, sezen des wildes abloufe, die stolzen iaeger balt, da si da iagen solden, uf einen wert vil breit. da was ouch chomen Sivrit; daz wart dem chunege geseit.

Bon ben iagt-gefellen wurden do gar bestan die warte in allen enden. do sprach der chune man, Siveit der vil starche: "wer sol und in den walt wien nach dem wilde, ir helde chune unde balt?"

"Welle wir uns scheiben," sprach do Hagene e daz wir beginnen hie ze iagene: dabi wir mügen bechennen, ich und' die berren min, wer die besten iaegere an dirre waltrise sin.

Linte und' gehunde fuln wir teilen gar; fo der' ietslicher, fwar er gerne var': swer banne iage daz beste, des fol er haben band." do wart ber iaeget biten bi einander niht ze lanch.

Do fprach ber herre Sivrit: "ich han der hunde rat, niman einen brachen, der fo genozzen hat, daz er die verte erchenne der tiere durch den tan: wir chomen wol ze iaegede." fprach der Chriembilde man. Do nam ein alter iaegere einen guten spur-hunt, er brabte den berren in einer durzen stunt, da si vil tiere funden: swaz der von laegere stunt, din eriagten die gesellen, als noch gute iaeger tunt.

Swaz ir ber brache erspranchte, bin fluch mit finer hant : Sivrit ber vil chune, ber belt von Riberlant; fin ros lief so sere, baz ir im nibt entran: ben lob por in affen er an bem igegde gewan.

Er was in allen bingen biberbe genuch: fin tier was daz erste, daz er ze tobe fluch, ein vil starchez halp-ful, mit der finen hant; barnach er vil schiere einen ungefügen lewen vant.

Do ben ber brache erspranchte, ben schoz er mit bem bogen; eine starche strale het er barin gezogen; ber leu lief nach bem schuzze wan drier sprunge lanch: bie sinen iagtgesellen die sagten Sivribe dauch.

Darnach fluch er schiere einen wisent und' einen elch, starcher ure viere und' einen grimmen schelch; sin ros in truch so balbe, bag ir im nibt entran: hirze oder hinden chunde im wenich engan.

Einen eber grozen ben vant der spärhunt; als er begunde vliehen, do com an der stunt des selben geieides meister, er bestünt in uf der fla: daz swin vil zornechlichen lief an den helt sa.

Do fluch in mit dem swerte der Striembilde man; es en het ein ander taeger so sanste nibt getan; do er in het ervellet, man vie den spur-hunt: do wart sin iaget das riche wol den Burgonden chunt.

Do fpracen fine laegere; "mug' es mit fuge wefen, fo lat uns, ber Siprit. ber tier' ein teil genefen; ir tut uns hinte laere ben berch und' ouch den walt." bes begonde smielen ber begen dune unde balt.

Do horten s'allenthalben lubem unde bog, von linte und' ond von hunden was der schal so groz, baz in davon antwurte der berch und ouch der tan: vier und zweinzech rure die iaeger heten verlan. Do musen vil ber tiete vliesen da daz leben; do wanden si daz fügen, daz man in folde geben den pris von dem gelaegede: des dunde nibt geschen, d der ftarche Sivrit wart zer viuverstat gesehen.

Daz iagt was ergangen, unbe boch niht gar. die zer viuwerstete wolden, die brahten mit in dar vil maniger tier' hute und' wildes genuch: bei, was man des zer duchen des duniges ingefinde trud!

Do hiez der dunich dunden den taegern uzerdorn, daz er wold' enbizzen; do wart vil lute ein born zeiner stunt geblasen, damit in wart erdant, daz man den fursten edele da zen herbergen vant.

Do fprach ein Sivrides laegere: ,, herre, ich han vernomen von eines bornes bugge, bag wir nu fuln chomen gu ben berberg.n: antwurten ich bes wil, bo wart nach ben gefellen gevraget blasende vil.

Do fprach der berre Sivit: "nu rume ouch wir den tan." fin ros truch in ebene; si ilten mit im dan; si erspranchten mit ir schalle ein tier vil grinvelich, daz was ein ber wilde: do sprach der degen hinder fich:

"Ich wil uns hergesellen guter churzewile wern; ir sult den brachen lagen, ia fib' ich einen bern, ber fol mit uns hinnen gen herbergen varn; er n'oliehe banne vil sere, er n'oan fich es nimmer bewarn."

Der brache wart verlagen, der bere spranchte von dan; do wold in erriten der Chriembilde man; er com in ein gevelle, do ne cond' es niwet wesen: dag starche tier do wande vor dem laegere genesen.

Do fprach von finem roffe ber ftolge ritter gut, er begonde nachloufen; bag tier was umbebut, es en conbe im nibt entrinnen: do viench er es zehant, an' aller flabte munden, ber belt es schiere gebant.

Chragen unde bigen dunde es nibt ben man; et band eg gume fatele, uffag ber fuelle fan, et braht' eg an die viuverstat durch finen boben mut, s'einer churzewile, ber reche chune unde gut.

Mie rebte berlichen er zen berbergen reit! fin ger was vil michel, starch unde breit; im biench ein zier waffen bin nider an den sporn; von vil rotem golde furt' der herre ein schone horn.

Don bezierm pirsgewarte gehort' ich nie gefagen: einen roch von imarzem pfellel ben sach man in tragen, und' eine hat von zobele, bin tiche was genuch; het, was er richer borten an sinem chochaere truch!

Bon einem pantel was daruber gezogen i ein' hut, durch die fuze; ouch furt' er einen bogen, den man mit antwerche muse ziehen dan, der in spannen solde, er n' het' ez selbe getan.

Bon einer lubemes bute was allez fin gewant, von houbet unz an daz ende gestreut man daruffe vant; uz der liehten rinhe vil manich goldes zein ze beiben sinen siten dem chunem iaegermeister schein.

Do furt' er Balmungen, ein ziere waffen breit, daz was also scherpfe, daz ez nie vermeit, swa man ez sluch uf helme; sin eche waren gut: der herliche iaeger was vil hohe gemut.

Sit baz ich in din maere gar bescheiben sol: im was sin edel chocher vil guter strale vol, von gulbinen tullen, din sabs wol hende breit: ez muse vil balbe sterben, swaz er damit versneit.

Do reit der ritter edele vil weidenliche dan: in saben dort chomen ber die Guntheres man, st liefen im engegen und enpfiengen im daz march: do furt' er bi dem satel einen bern groz unde starch.

Als er gestünt von rosse, do lost' er im bin bant von füze und ouch von munde: do erläte da zehant vil groze daz gehünde, swaz des den beren sach: daz tier ze walde wolde; die linte heten ungemach.

Der ber von bem schalle burch ble chuchen geriet: hel, was er chuchen chnebte von bem vinver schiet! vil chezzel wart geraret, zefaret manich brant: hei, was man guter spise in ber afchen ligen vant! Do fprungen von dem febele die herren und' ir man; ber ber begonde gurnen: ber chanich ber hiez do lan alez daz gehande, daz an den feilen lach: ud' waer' ez wol verendet, fi heten vrolichen tach.

Mit bogen und' mit spiezen, nist langer man daz lie, be liefen bar bie snellen, ba ber bere gie; be was so vil der hunde, daz da niemen schoz: wn des lintes schalle daz gebirge allez erdoz.

Der ber begonde vliehen von den hunden ban: im dunde niht gevolgen, wan Chriembilde man; der erlief in mit dem swerte. ze tode er in do sluch: hin wider zu dem vinvere den beren man do sider truch.

Do fprachen bie bas faben, er waer' ein chreftech man. die folgen iagetgesellen bies man zen tischen gan; uf einem schonem Anger saz ir da genüch: bei, was man richer spise ben ebeln iaegeren bo truch!

U helben- und Ritterdichtungen aus bem Kreise ber Sagen von Karl bem Großen, seinen Uhnen und Helben.

Die Sagen dieses Areises, deren Heimath hauptsächlich frankreich ist, wurden früh schon von altfranzbsischen Diche ern bearbeitet und ausgebildet. Alles ist hier mehr mythisch lehalten und man erkennt im Ganzen nur wenig geschickliche Brundzüge. Nach der Sage sind nemlich Karls des Gr. Ele ern Pipin und Bertha. Pipins Vater ist König Rother, Dipin's Schwester aber heißt Phila, ist an König Chrysos domus von Ungarn vermählt, und hat zwei Schne Valens in und Namelos, deren Abentheuer und Thaten die Diche ung verherrlicht hat. Bertha's (der Mutter Karls) Eltern heißen Flos und Blankflos; ihre Jugendliebe und Jugends schicklale sind ebenfalls Gegenstand des Gesanges geworden. Unter Karls des Gr. Heereszügen ist keiner durch die Sage so ausgeschmückt worden als sein Zug nach Spanien, wo der

Haupthelb bes gangen Sagenkreises, ber gefeierte Roland, Wunder der Tapferkeit verübt, und endlich seinen Tod sindet An diesen Kreis knupsen sich außerdem noch die Dichtungen von Malagis, Ogier, den Zeimonskindern und mancht andere der Art. Zuleht noch gehören hierher, gleichsam ale Thaten der Epigonen, die Sagen vom Markgrafen Zeinrich von Narbonne und dem altesten seiner sieben Sohne, Wildbelm von Oranse, der nebst dem starten Rennewart, seinem Gefährten, viele Abentheuer besteht, zuleht die schon Arabele entsührt und sich anvermählt, und am Ende seines thatenreichen Lebens Sinsiebler wird, so wie seine Frau eine Monne.

In allen biesen Dichtungen ist der Einfluß des Auslands und der Kreuzzüge unverkennbar. Ueberall erscheinen die Heiben, Sarazenen und Mohren als Erze und Erbseinde der christlichen Ritter und Helben, und das Morgenland mit seinen Mährchen und Wundern steht bedeutsam im hintergrunde. Fast alle noch vorhandenen Gedichte aus diesem Kreise sind mehr oder weniger nach welschen (altfranzösischen) Vorbildern gedichtet, viele haben sich nur noch in späteren Umarbeitunger oder wohl gar nur als prosaische Volksbucher erhalten; noch mehrere sind ganz verloren gegangen.

#### 1.

### Das Lieb von Rolanb.

Dieses alte Heldenlied, welches der Pfaffe Kunrat um bie Mitte des zwölften Jahrhunderts dichtete, ist das alteste Denkmal dieses Zeitraums, und für die Geschichte der alteren beutschen Sprache und Dichtkunst von schr großer Wichtigkeit. Es bildet gleichsam den Uebergang von dem Althochdeutschen zu dem Mittelhochdeutsch der Hohenstaufenzeit, und die Spras che desselben, die sich auffallend zum Niederdeutschen hinneigt, ist nicht ohne Schwierigkeit. Hauptinhalt ist besonders Karls des Großen Zug gegen die Heiden in Spanien,: Rolands Hels denthaten, sein Kall und Tod im Thal von Ronceval durch den Berrath Banelon's, zulegt endlich Karls Rache und Strafs gnicht über den Berrather.

Abgebruckt ist bis jest blos ein Theil bes Gebichts in Schilter's Sammlung altdeutscher Sprachdenkmale (Band II), aber lückenhaft, ungenau und unvollständig; bas Ganze befindet sich handschriftlich zu Heidelberg, und verdiente gewiß eine sorgfältige, kritisch genaue Derausgabe.

Karl ber Große reif't vom heere in Spanien nach feiner himat zurud; Roland übernimmt Die fernere Führung bes heeres.

(Shilter's Musgabe. B. 1782. f.)

Tho sid thie tho lieven

Bon einander geschiethen,
Ther iammer wart vile groz,
Ther wost von in thoz
Uber zwo mile;
Thaz lieve in sio ther pater von sineme lieven sune,
Tha sciet sid midel vriuntscaf.
O wie tha geclaget wart!
Tha was wos unde we;
Re wether sit nod e,
So ne borte neheim man
Clage also freisam;
Sie mosen alle wol wainen,
Sie liezen tha menegen helet vaigen.

Ther faifer farte ze lande. Thie allerkunesten wigande,

Anmerkungen. Das th ift überall wie das mittelhochdeutsche die betrachten. Lieven, lieben. woft, wof, Wehklage. That lieve in fio (vielleicht un fro) ther vater u. s. w. ist verdeckt und unklar. mose, mußte. sciet, schied. vriuntscaf, Freundschaft. freisam, schrecklich, menegen, manchen. vaige, zum Tade reif.

This ere erthe Re geboren thorften wertben, Chie ferten unter Rolantes van. Sie beten amangib thufent man. Un then nibtes ne brab. Swa iz in thar to gescab. Tha fie Gobe fcolden thienen Eba ne funderote fie nieman Sie furten vaile then lib, ' Bie geraiten fib in allen git Eburb then beiligen gelouben erfterben, Thurb Got wolten fie gemarteret werthen. Kurften thie tha beftuonben, Thie mit Rolante bnoten, Dub ne gereten fi nebeiner winne Di man thie maren Gobes minne. That beware wir mit then lebentigen buochen, That man fie fcol fuoden Under allen drebtines finden : Ther fundere mab zo in vinden Beithe belve unde rat, Uber alle fine miffetat.

Alle thie sint mit Rolante beliven, Thie sint an then leventigen buochen gescriven, Chaz ist Gergeis unde Engelris, Etterih unde Gernis; Tha was Berenger unde Ato, Ansis unde Juo, Gerhart unde Walther, Samson, ein helet snel, Oliver unde Turpin, Molant unde thie mit sin, Unde alle thie mit in waren, Tha sie den geist wither gaven Ireme urlosare, Are tot ist tiure unde mare.

ere erthe, aus Erde. van, Fahne. brah, gebrach. gescah, geschah, sunderote, sonderte, trennte. vaile, feil. geraiten, bereiteten. buoten, hüteten, Wache hielten. winne, Gewinn. beware, bewähren. scol, soll. brehtin, der herr, Gott. sundere, Gündere, beliven, geblieben. gescriven, gesprieben. gaven, gaben. mrlosar, Eribser. mare, berühmt.

Molant fib geraite, Mit flige er fib bewarte. Min liehten rob veften, That unter theme himele ne wefte Sinen bezzeren nebein; Bon finen bruften vorne fcgin Ein brabebe von golbe, Sam ug ime varen fcolbe Thie funden viures flammen. Mit gefmelze bewallen: That gestaine also ethele, So is wol gezam theme helethe; Ther belm bieg Benerant, Sben ther belet uf bant, Mit golde geworbten. Then thie beithene harte vorhten. Mit gulbinen bobftaven Bas an there liften ergraven: "Alle werlt mafen Thie muozen mib maget lazen; Wil thu mib gewinnen, Ebu fuoreft fcathen binnen." Sin swert that hiez Durenbart, Bane under theme himele nie gefmibet ne wart Mibt, thes ime gelib mare. Sine fite waren felgene; Un so welih ende so man ig bot, Tha mas reite ther tot. Mue thie ie smithen begunden, Thie ne meffen noh ne tunben, Wie that swert gehertet was, Gine effe maren vaft. It vorhten alle thie wither ime-waren, Unde thie ix oub nie gesagen; Is vorbte ellin baitbenfcaf, Thes stal ne bete tha mither nehaine fraft,

taite, Bereitete. roh, Rod. feain, ichien. brabebe, Drache. Befmelze, Schmelzwerk. bemallen, überwallt. gewohrten, swift, gearbeitet. heithene, heiben. bobfave, Buchfabe. lifte, Leifte. ergraven, eingegraben. maget lazen, jungfräulich (unversehrt) laften. feathen, Schaben. gelih, gleich. welih, welch, reite, bereit. gefagen, saben. haithen feaf, heibene schaben.

Memether bain nob born. Is was affes verloren, Job thie berten vlinftaine. Thurb not entsagen in thie baitbene. 3mo bofen er ane leite. Thie waren gantreitet Bon golbe und von perlen, Ebie liubten fam thie fterne. Thas ethele gestaine. Er ne untvorbte mafen nehaine. Ginen fpieg nam er an thie bant, Einen migen van er ane bant: Tha waren tiere unde vogele, Mit golbe unbergogene, Bile manih wunder tha ane was. Uf ein marb er gefag, Thaz mas genamet Belenthib. That cruce tete er vore fib. Be ruffe unde ge fiten; Tho ferte er an aine liten; Er fprab jo finen gefellen: "De lant iub niet erlangen; Ib wille gerne erfinnen, Uf thie unferen witherminnen Gin mit famenunge." Tho ferte ther belet funge Uf eine bobe ther alben: Tho fab er an allen balven Thie molten ufftieven, Menegen migen vanen vliegen, Mit menegeme belme pruner varmen, Menegen feilt goltgarmen. Beithe berb unde tal" Bas bevangen uberal.

vtinstain, Riesel. iob, fa auch. entfagen, entsetten gantreitet, geordnet, gefertigt. untvorhte, fürchte baran. marh, Ros. cruce, Rreug. rufte, Rücken. I Pas. erlangen, ju lange werden, die Zeit lang werden. nen, erspäten. uf, ob. witherwinnen, Widersacher. nunge, Bersammtung; mit samenunge, versammelt. ho alben, Berge. halve, Seite. molte, Staub. ufstiet porstieben. prun, braun. scilt, Schild. goltgarwe, tigt, goldgearbeitet. berh, Berg.

Solbes furten fie gennob. Ther miderscin im that gare entrub, That er fie mit nibte Beabten ne mobte. Beithe golt unde gestaine Scain von then baithenen, Sam thie fterren unber then wolfen. Non volfe ze volfe Sigen fie gesamene Mit theme allermeiften magene. That fib uf ber ertbe Re gesamenet mothe wertben. Sie puorten groz ubermust. . :1 Thie ift niemanne guot, Gie geliget ia nithere, Ther ribtare tha ze himile Baiget fie felve vallen; Eben bemoutigen allen Eben beiget er felve finen fegen, Thie an finere borfam willen leven. Tho frote fib ther belet Rolant That er there baitbene famenunge vant. Er fprab 30 Balthere: "Ru ile, thu belet mere, De sume thib nibt ge lange, Dah uns thie berge, & fin thie haithene innen wertben, That mir thie bobe begrifen, E und thie heithene under flichen; Thie andere thu marne, Si ift thes tiufeles geswarme; Thas fie mafen fciere, Sage Turpin unde Olivire, Then belethen allen famt. Seme min gefwer bant!

biberfein, Wiberfchein. entruot, entrug, entzog. geabten, betracten. fcain, schien. steren, Sterne. figen, finken, sich seben.
magene, Macht. gesamenet, versammelt. nithere geligen,
banieber liegen, unterliegen. ribtare, Richter. heizen, verheisen.
frote, freute. ile, eile. mere, berühmt. su me, samme. vah,
erobere, nimm ein. begrifen, besehn. flichen, schieden. geswarme, Schwarm. wafen, sich waffnen. sciere, schier, balb.
seme min zeewe hant, bei meiner rechten hand! Schwurformel.

Ih ne kume niemen von thetre herte, Unze ih slabe mit mineme swerte, Sie ne hilvet nehain ire grozer scal, Hi wirthet hnte so getan val, Thaz man iz wole sagen mah, Unze an den iungesten tah, Mir ne swife ther guote Durendart, Si geriuvet al ire hohvart.

Tho thie belethe vernamen, That thie baitbene mit famenunge waren. Sie baten ire emarte, That fie fib gareten, Suo ire ambafte fie giengen, Bobes libchamen fie entphiengen; Gie fobten ire venie. Sie riefen bine ge bemile Bo vile manegen ftunben, Sie maneten Got finet munbe. Tha er fine mite erloite. That er fie getrofte. Thaz er in ire funde vergeve, Unde felve ire urfunde mere; Mit bibte fie fib bewareten. Bo theme tothe fie fib gareten, Unde waren ithoh quote fnehte, So there martere gerebte There fele je megene. Thie waren Gobes thegene. Sie ne wolten nibt entrinnen, Sie wolten gerne mitber geminnen Thaz unfer alte erbe. Thar nah streveten die belethe. Ja maren thie berren ethele . In criftenlideme levene, Sie beten alle ginen mot.

herte, heerbe. fcal, Shall, Larm. hute, beute. val mir ne fwife n. f. w., bafern mich nicht im Stich lakt. geri gereuen. ewart, Priefter. garen, rüften, bereiten. an ambabt, Amt, Berrichtung. lib chamen, Leichnam. veni lat. venia, Berzeichung. urfunde, Zeugnik. bibte, ithoh, doch. thegen. Degen, Streiter. ftreveten, i teven, Leben. mot, Muth.

Ire berze hin ze Gote stuont; Sie heten zuht unde scame. Ansge unde gehorsame, Gethult unde minne, Sie brunnen warlichen junen Nah there Godes suoze.
Begen sie uns mouzen, - Thaz wirre armuote vergezzen, Wande sie thaz Godes rite habent besetzen.

Tho fib thie Gobes thegene Dit falmen unde mit fegene. Mit bibte unde mit gelouben. Mit trenenden ougen, Mit grozer beumote, Mit meneger flabte gote, Sib se Gote baveten, Thie fele gelaveten . Mit theme bimel broube, Unde mit theme prone bloute, Bo theme emigen levene. Tho mafeneten fib thie belethe. Bot loveten fie tho. Sie waren alle famet vro. Sam thie ge brutloften fint. Sie baigent alle Godes fint, Bbie welt fie verfmabeten, That raine opher fie brahten, Tho fie that cruce an fib namen, So theme tothe begonden fie naben, Sie toften that Godes rice. Sie ne wolten einanber nibt gefmiden. Smas eineme thubte guot, That was ire aller muot. David psalmista Sat von in gescriven tha: Bie grozzen lon min brebtin,

ftame, Scham. Lusge, Befcheibenheit. fuoze, Gufigfeit. wegen, bewegen. monzen, muffen. wirre, wir. rite, Reich. falmen, Pfalmen. fegen, Seegen. benmot, Demuth. got, Gut. haveten, hoben. gelaveten, labten. broub, Brob. blout, Blut. loveten, lobten. brutlofte, Brautläufte, Dochgeiten. geswichen, betlaffen. thubte, bauchte. gefcriven, geschricht.

Thie brutherliche mit anthere fin, Er bietet in selve finen segen, Sie sculen iemer vrolichen leven. Nin zoversiht unde ain minne, Nin lonbe unde ein gethinge, Ein trenve was in allen, Ire nehainen untweih theme anderen. In was allen ein warheib, Thes frote sih alle thin cristenhaib.

Saitbenen thie verworbten Thie Got ni ne vorbten, Bre afgote fie uf buoven, Mit gros bobvart fie vuoren; Sie vielen vuore Dabmet, Thas was ire aller gebet: Thas er in erlovete, Thas fie Rolanten gebofeten. Unde fo fie in erflogen, Thas fie fin bouvet vor ine trnogen. Sie gebiegen ime ge eren, Sin lof iemer ge meren Mit tange unde mit faitsvile. Aller ubermuote was tha vile. Sie verfaben fib go ire frefte, Tho ne weffen fie niht rebte, Thas er alles wither Got ftrevet. So wer ane Got levet. Sie versmabent ire rebten scefare, Then unferen rebten beilare, Eben unferen overiften ewart, Eber nieman ane troft ne lat. Smer mit beumuote Societ fine guote.

felve, felbft. feulen, follen. leven, leben. loube, Glaube. getbinge, hofnung. trenve, Trene. untweih, entwich. ver wordte, von verwurchen, verwirfen, sich eines Rechts verlusst machen, fich einer Strafe schuldig machen. afgot, Rogott. hnovest boten. vuoren, zogen. vuorer, vor. erlovete, erlaubte. gebofen, entbanpten. erflogen, erfclugen. houvet, haupt. gebiezen, verdießen. lof, Lob. meren, mehren. verfahen, betten Snortkott. feefare, Schpfer. heilare, heiland. overif overft. focen, fachen.

#### Flos und Blankflos.

Dieses Gedicht, welches von den Jugendschicksalen der matterlichen Großeltern Karls des Gr. handelt, — denn die Lachter von Flos und Blantslos, Bertha mit dem Plattsuß, wird der Sage zusolge nachmals die Gemahlin des Pipin und somit die Mutter Kaiser Karls — wurde zu Anfang des 13-Jahrhunderts-von Konvad Flecke verfaßt. Die Sage selbst, welche der deutsche Dichter aus dem Welschen des Ruprecht von Orbent entlehnte, ist folgende.

Slos ift ber Gohn bes Beibentonigs Reinix von Opanien; Blankflos dagegen die Tochter einer driftlichen Grafin aus Frankreich, die auf einer Pilgerfahrt von den Leuten des Reis nir überfallen und gefangen an den Sof diefes Ronigs gebracht worden war. Beide Rinder lieben fich von fruher Jugend an, ju großen Berdruffe des Ronigs Feinix, der bei Entdes Gung Diefer Liebe die Blankflos umbringen will, und nur Durch bie Bitten feiner Frau fich bavon abhalten lagt. Flos wird unter bem Vorwande bes Studirens nach Mandome ( Mantua ) oder Muntore ju feiner Mutter Schwefter , der Derzogin Sibylle, gefchictt, unterdeß Blantflos in der Stadt Langquit reichen Raufleuten vertauft wird, die fie über Meer führen, und dem Umiral (Emir al Omrah) von Babilonien um einen febr hoben Preis überlaffen. Dem heimgetommes nen Flos wird feiner Geliebten Tod vorgespiegelt und ihr wanderschones Grab gezeigt. Da er, untroftlich darüber, fich ermorden will, entdeckt ihm feine Mutter die mahre Ges foichte. Er befchließe nun über Meer feine Geliebte gu Sein Bater giebt ihm einen Bunderbecher, feine Mutter einen Zauberring, und fo fahrt er als Laufmann mit großen Schaten in fremde Lander. Flos reifet von Rom 46, wo feine Geliebte vertauft ward und er vom Wirthe hr Schicksal erfährt, und tommt nach 14 Tagen an die Meeresstadt Baldag (Bagdad), von wo er nach Babilon teitet. Der Amiral bat indef die Blankflos in einen festver:

mahrten Thurm mitten in seinem paradiefischen Baun garten bringen laffen, der von einem rauben und wilde Thormachter bewacht wird. Klos giebt fich bem Thorma als Raufmann ju ertennen, benutt feine Sabfucht im Schad fpiel, und macht ihn endlich burch einen geschenkten Bech au feinem Mann, worauf er ihm erft fein mahres Befen ur feine Abficht erbfnet. Der Thorwart muß ihn hierauf i einem Blumentorbe auf ben Thurm ju feiner Geliebten bri gen laffen. Rlos und Blantflos find nun in frober Liel viele Tage beifammen im Thurme, und Blankflos vergij barüber ihr Gefchaft beim Umiral, ber fie burch feine Untun überrascht und Rlorens Gegenwart entdeckt. Sie werben a bunden, vor den versammelten Kurften angeflagt, und folle erft verbrannt, bann enthauptet werden. Aber angesehe ihrer großen Liebe und Treue werden fie durch Florens mu terlichen Zauberring gerettet, der Amiral verzeiht, giebt Fl ren feine Beliebte gur Frau, und heirathet Rlariffen, b treue Gespielin Blantflorens. Flos tehrt darauf mir Blan flos heim in fein Land, übernimmt das Reich, und wir Nachdem beide hundert Sahr alt geworden fini fterben fie an einem Tag und ju einer Stunde, und werde jusammen in ein Grab gelegt. Ihre einzige Tochter Berth wurde nachmals die Mutter des Raifer Rarl.

Das ganze Gedicht, welches 7885 Berse enthält, ist al gebruckt in Chr. Zeinr. Muller's Sammlung altdeutsche Gedichte (Berlin 1784. f. 3 Bbe.).

Ueber die niederdeutschen, vermuthlich spateren Bearbe tungen dieses Gedichts vergleiche man Eschenburg's Denl maler altdeutscher Dichtkunft (Vremen 1799.) un Romantische und andere Gedichte in altplatdeutsche Sprache, herausgegeben von Brund (Verlin 1798),

## Bie Blantfloren ein kunftreiches Grabmal errichtet wirb.

(Bers 1955, f.)

Das dubte ben funig gut, und fante alfo au bant nach werchmeistern in bas lant, und bieg murchen gebrate ein grap nach irme rate. Ru borent wunder manigfalt. als uns bie aventure galt. In eine marmelfteine gliche belfenbeine wart bag grap erbouwen, baran man mobte icomen munberliche munber. Do lagent under vier lowen erin, alfam obe fin lebetin: baruf lag ber ftein enbor. Man gefach nie fit noch vor kein grav baz gezieren mit vogelin und mit tieren, fo man ba fcomen mabte von allerhande flabte und von aller ber art. fo ebte ie lebens wart, bag uf erben iergen lebet. in maffer ober in luften swebet, ex fige same ober wilbe. Diu felben zwei bilbe bubten in fo lobenlich, bas ir fwurent ff regetent fic. und das fin lebetent garme. Das fam von maniger farme und von bes golbes richeit. Gin ftein mart baruf geleit, nach bem grabe wol gegieret, glicher wife gevifiret, puch alfo ber unberftein. Manne die funne fcein an das grap vil vafte, das gesmide wiber glaste,

bas bie ougen ire craft verluren, bie es durch fine fpebe turen. Dag fam von vier fachen, one die nieman fan gemachen . fcone bilde cleine: golt, filber, gut gefteine, fcone farme daz vierbe. Bu aller ber gegierbe oben an uf dem grabe, als ich ex vernomen babe. bie werchmeister mabten amei fint, also fin lachten und fin mit einanber fpilten. Mlanticheffur ber milten was day eine fo geliche von golbe clare und riche, Kloren bag andere was. Wer flu fach und ertante bas, wie din fint geschaffen woren, ber fach bie zwei geboren. ben ienen zweien gliche. Rlore fo rebte fruntliche. finte frundin ein rofe bot, gemaht von iconem golbe rot; do wider bot ime fin frundin ein icone lilge, was gulbin. Dargu mas ouch gezieret schone ir ietliches bilbe mit einre crone; fin mobte ein funig mit eren tragen, unger golde wol geflagen, darzu warent fin gut genug. Din erone, die er uf trug, ein farfuntel bar inne lag, ber bes nahtes, also were eg tag, ein mile al umbe lubte. das die lugenden dubte. do en wurde niemer nabt. Do mas munbers me gemabt an bes grabes vier orten, die meifter mit jouber = worten ugger antwerch gemaht beten, fo die minde weten.

so trugent sin ben wint innerthalb unge an bin fint; von gouberliften bas gefcad, innemendia das fcone gesmide sprach in lebenbiger menfchen wife. Ex mabtent zwene smide, bie ich prife, Bulcan und Orphanus. Kloren bilbe fprach alfus: "Ruffe mich, frome füzel Das ime übel beicheben muse. der uns bifer minnen nibe! manne ich niemer boch vermibe, ich en fi iu rebte bolt." Do fprach bag anber golt, daz Blantscheflur was glich: "Ift es war, fo bin ich rich; manne ich uch in minen finnen por aller welte minnen. Alfo belfe mir nu got! das ift mi erneft one fpot." Darnach under tuftent fin fic bin bilbe (baj was munberlich,) me banne tufent ftunt; ungeferwet was ir beber munt, unge des windes craft ergie und er fie mit gnaben rumen lie. Dis was vor eines munftere for; mer barin ging ober bo vor, ber mobte ichowen bas werch, do was umb behein berg, es mobte ichowen gliche beibe arme und riche. Mach bes funiges gebote. bi dem grabe betent vier gotte pier boume gefeget, die ber wint nit entleget an loubern und an zwigen, debeine git fin enfigen grune und wol geloubet. Des endes, do ber meide honbet bin folte fin beferet, · bin ftat bin mas geeret

mit eime boume, ber ctifem betrug, des ftunt baruf genug. Gin balfam : boume au ben fazen. die bes beburfen muzen bie lange junge wellen fin. Anderhalp stunt bar neben in ein boum, der beiffet ebanus, bes craft fol man fus mit bem urfunde ertennen, das fiur mag fin nibt gebrennen, do von ift es erfant. Anderhalp zur der linken hant ein munber : boume gepflanget mas, bar unber blumen und gras towig über allen tag, ber gap fo guten gefmag. bag ingeber und negelin, gitwan und gimin, galgen und mufcat, so guten gesmag niht en hat, ber fich mobte genoggen bar; fine blumen marent rofenfar, daruf was der vogel gefang, in maniger wife was ir clang bem grabe ju beben fiten fo fuge gu allen giten, daz ein froibelofer man, ber nie froibe gewan, finer swere vergaze, obe er do stunde oder faje, do er ber vogel stimme borte. werlich er zerstorte fin leit, folte er wefen bo, obe er i'och von alter were gro. Roch fulent ir von dem grabe miggen; fich hete ber funig fcone gefligen umb gesteine aller flabte, fo er befte erwerben mabte. bas bieg er in bas grap fenten. 3d wene, nieman funde erbenten der gegierde urfunne und der manigfaltigen wnnne,

bie bo was ergraben. Man fach gebowen buchftaben alumbe bes grabes ort. Mlfus sprachent dife wort: .. Die lit Blantideffur bie gute. Die Rlore minnete in fime mute, und fin in ju glicher wife; fin mas fin friundin und er ir amife." Nu mas bas grap gegieret gar, feinere gegierde bar, bin an richen merten mag foinen. Mu verbot ber funig ben finen, also lieb in bag leben were, das Klore die rebte maere von ir bebeime verneme, wenne er ju lanbe feme.

### 3. Malagis

Nalagis, Sohn des Herzogs Buene von Egermont, int im Sagenkreise Karls des Gr. durchaus als ein Zans, dessen Geschichte in die der Peimonskinder besonders ift. Das Rittergedicht gleiches Namens, welches gleiche als erster Theil zu dem Gedicht von den Seimonskinz zu betrachten ist, erzählt die Jugendschieksale des Mas und wie er das Roß Bajart aus der Polle geholt. Die che in Malagis ist ursprünglich durchaus niederdeutsch, erst ein späterer hochdeutscher Abschreiber scheint die hoch hen Kormen singemischt zu haben. Da die Dichtung von Malagis bis jest noch nicht in Druckausgabe erschienen ist, so haben wir die nachstehende

e aus der Beidelberger Bandschrift entlehnt.

# herzog Buene's hochzeit.

(Bers 65. f.)

Es gefiel hievor uf ein ftont, Das der bergog Buene von Egermont Hiulichet und nam ein wir. Lieblich was all ir lip; -Sie was icone und wolgeboren, Iren namen follent ir boren. Sie was gebeizen Drumane: Gin fwefter bat fie, bin bieg Ifane, Der ftolze greve von guter maniere Bas ir bruder von Monpeliere. Nu hat der herzog von Egermont Geminnet fie lange ftont Drumane, die lungfraume, ficerlich, Und fie ine wiber besglich, Dag fie niemans wolt ban ben einen man. Der greve det ir wol daran Bon Monpelier, versamet fine mage Und hielt bochzit vierzig tage. Dar quam der fonig von granfric, Der fonig von Engelant bem rich, Der tonig von Cecilien wart dar geleit, Wil nach die konig alle von ber christenbeit Quamen gur bochgit in furger font Bu bem bergogen von Egermont, . Wan er wolgeboren mas. Dan en wift nit fint ficher bas Sinen glichen in ber chriftenbeit. Da sprach Drumane und feit: "Berre Buene, berre von Egermont, Ez ift vergangen lange ftont, . Daz ich uch z'erst minnte, baz ist mare, Ru bit ich uch betlicher bet one fare. E ich uch jur ee empfa, Dag ir embiet ferr' und na Allen armen und ellenben Und dunt mir die alber von font befenden." Der bergog antworten began: " herze lieb, daz ift balde getan." Er bet embieten wieder und fort

Allen armen us und inwendig der port, Das fie quemen sur bergoginne, Und fprach: "fus' fraume, nu fint fie binne." Und da fie in den fal fint tomen, Dag fie din bergogin bat vernomen. Da fprach zu ine bag frouwelin: "Sint wilfomen, ir frunde min, Ud habe ich liep von recht. Diz ift min's vater geflebt. Die ich in bergen ban ugerforen. Berre Buene, fprach fie, von mir folt ir boren, Dis fint die frund', die mich bestau, Die follen por mir gan Bur firchen, bag all man anfict." Der bergog fagt: "Bag ift bie gefcicht, Und mas mag dig beduten, Dag ir bife arme luten 3 Bellent tun in aller nebit mefen . umb bie fuse fint fie ruch mit fefen, Und tragent cleiber arme gefniten. Kraum' min, es wer' besser vermiten, Und liegent umer mage vor und nach in brangen, Die fint mit bont und gobel wol behangen, Dan dife betteler, bag mogent ir wiggen, Die en babent weber gu brinfen noch ju eggen. Das unfals habt ir vernomen, Sint ir von bifen paltenern tomen:". Drumane antwort' und feit: "herre herzog, bi miner christenheit, Miemer werbe ich uwer wip So lange ich babe ben lip, Ober fie follen vor und hinder mir gan. Die mag', die mich ba 3' nehft bestan, Dag fint die iene, die ir fiet. Nu nemt mich also, ob ir gebiet, Als unfer biulich ift getan, Solt ir bie marbeit verstan, Barumb ich due bife fache." . Der herzog mart fere ju ungemache, Und bedacht' in bifer felben mife, Man folt es ime haben vor unprife. Nochbann awang ine bin minne fo fere,

Das er getroft' fic ber unere. Und bet Drumane bereiben, Und lies fie zwen betteler leiben, Die waren geplatt und fere bestoben. In last uns Drumane loben, Die bet umb die minne Son unferm berren, ale ich bie fach befinne. Die armen giengen umb fie al umbe, Der einer froppel, der ander ein ftombe, Giner blind, ber ander frant, Giner fmatt, der ander ftant; Diefe armen giengen ir aller naft. Der bergog Buene fich gar fere baft, Das er gur firchen queme ju poren. Und meniger furft ugerforen Rabe finer brut er embeit, Die fach er tomen alle gereit. Und als fie in die firch quam, Sach man ba bliden und vernam Uager magen wig ein bant, Din wart ine allen da befant, Und horten eine ftimm', bin feit : " Bang, Drumane, in gotes geleit! Din ere, die du got baft getan, Gol biner frucht ju ftatten ftan, Der bu empfenglich folt befomen." Mle Drumane big bat vernomen, Da viel balbe niber uf ihr fnie, Und bantt' gote von bergen fie. Demutig sprach fie ir gebet, Da tam ein schone clarbeit Us bem bimelichen trone; Die bettler und troppel worden alle icone, Die Drumane brachten geleiten bar. All ir lip wart liebt und flar, Und ir fleiber murben fo getan. Das fein man funb' verftan. Wann abe fie weren gemacht, Us dem himel maren fie bracht,. Die blinden murden gefehen gmar, Die ftommen fprachen alle gar, Iglider dreibe ein fonderlich fpil,

Einer flug tamburen vil, Der ander flug uf der suare, So was einer ein meister videlare; Von trompeten was da uber all Groz getone und grozer schall, So was der spilt die partent. So groz ere geschach wide nie, Als Ornwanen da geschach. Daz det got, der ez alles vermag.

Als Buene von Egermont bas fach Und fine mag' uf bem tag, Da baden fie got nager magen fere, Druman' ber fraumen baben ere. Die pfaffen und bie gelerten fongen, Die glocen alle felber flongen Allein, fonder iemans belfen, Rieman mocht' ergelfen Die groze freube, biu ba mas. Sie sungen alle Deo gratias, Und ba din benedictio was getan, Liezen die gloken ir luten stan. Und Drumane ferte gu bofe Und manicher pring von lobe. Rein ander cleiber man begerbe, Man bat pon den anugunge fo werbe, Die fo icone gabesaniert, Bot bat fie felber gepariert, Das fie nieman periconen funde. Als fie nu bem fale neben begunde, Bart fie gesegent von der wigen bende, Ein' ftimme fprad un bin ju ende: "Bort an blibe in feldem ftat, Bas leides bich übergat, Dag enbiet bir got ber herre." Din stimme sweig vort iemermer; & fprach fie bas noch gut. Der fraumen frende mas bochgemut. Die in den fal gegangen tamen, Leite man ju bifch, ba fie wagger genamen, Und bet man siben sie zu mazen Der fraumen betteler, die uger magen Schone waren, fazen ir bi,

Und alle die andern edel und fri Baren gur tafelen gefegen, Den man gung gab ju brinten und ju eigen, Und als die malgit bat ein ende, Da bat ber bergog fere bebenbe Sin brut, bag fi ime feit Bon der fac die warbeit. Barumb fie ertofe die armen al. "herzen frund, fprach fie, ich fal. Als ich von uwer minne empfing imergen, Da bat ich got von bergen, Das ir mich minnet besglich. 36 folt ime bienen ewiglich. Da erbort' got min gebete. Das ift bin fach, barumb ich es bete, Dag mir bie armen maren bi, Bu finer ere gefcheen fi, Der mir balf, baj ich iuch gewan, 3d wil ime bienen vort an, Ban bi finer gnaben ift eg tomen, Das ir mich bant ju wip genomen.

# III. Dichtungen von ben Rittern ber Tafelrunde bem heiligen Gral.

Arthur's, des bekannten altbrittischen Konigs, Lebe Thaten hat die Sage fruh schon poetisch ausgeschmuckt ihn selbst zum höchsten Muster und Urbild des Ritter erhoben. Der Dichtung zusolge sollen an seinem Ho ausgezeichnetsten Ritter jener Zeit gelest und mit ihr seine geseierte wunderbare Tasel gesessen haben, von dann in alle Lande auf Abentheuer und Heldenthaten ziehen psiegten. Hieran knupfen sich nun ferner die svom heiligen Gral, die wohl dem Morgenlande uni Kreuzzügen ihren ersten Ursprung verdanken. Nach det terisch religiösen Ansicht des Zeitalters ist es nemlich eines ehrüstlichen Ritters, einem hohen Gelübbe getreu strenge Prüfung zu bestehen, und durch Ausübung edler

ten wie durch beharrliche Ausdauer, fich zu immer hobern Graden ritterlicher Beihe zu erheben. Der hochfte Grad bers kiben aber ift der, daß ein durch lange Prufungen bewährter Auer zulest in den geheimnisvollen Orden der Tempeleisen (Lempler) aufgenommen wird, wo ihm bann außer andern Cheimniffen und Beiligthumern besonders die Butung und Offece bes beiligen Grales anvertraut wird. Der beil. Gral (bas Abendmahlegefaß Christi) ift nemlich ein tiefes beiliges Binnbild von mpftisch allegorischer Bedeutung, und bas hochfte Biel, nach welchem ein edler christlicher Ritter zu streben bat. Der Tempel, worin er aufbewahrt wird, befindet fich ans fungs in Spanien, in unbefannter entlegener Gegend, qu wicher niemand' ben Zugang finden tann als die Auserwähle Der Schut biefes prachtvollen Tempels ift ben Teme pleisen anvertraut; das Königthum des Grales aber wird von dem Geschlecht des Citurel, eines altberühmten ritters liden Könias verwaltet.

Die wahre Heimat dieser Sagen vom heil. Gral ist hauptsächlich Nord: und Sudfrankreich, wo sie bereits im wolften Jahrhundert von Chretien von Tropes (1190) mb von dem Provenzalen Buiot (Kiot) dichterisch bearbeitet mb ausgebildet wurden. Von da sind sie später nach Deutsche and herübergedrungen, wo der größte und tiefsinnigste Dichter des deutschen Mittelalters, Wolfram von Eschildach der Eschendach, sie zum Gegenstand seiner gewaltigsten und großartigsten Dichtungen machte.

1.

Liturel ober bie Pfleger bes heiligen Grabes.

Citurel, das gewaltigste, tieffinnigste und kunftreichste bes deutschen Mittelalters, dessen Inhalt, Anlage und Umfang wahrhaft ungeheuer zu nennen ist, wurde um den Aufang des dreizehnten Jahrhunderts von Wolfram von

Eschenbach nach bem Welschen des Kiot von Provenz vierzeiligen gereimten Strophen gedichtet. Leider ist i Altere und ursprüngliche Dichtung Cschenbachs, bis auf ei größere Bruchstücke, welche Docen (Berlin 1810.) her gegeben, für uns verloren, und wir besitzen das Ganze noch in der späteren Bearbeitung eines gewissen Albre der die alten vierzeiligen Strophen Eschenbachs in siedenze auslöste. In dieser letzten Gestalt besteht das Ganze 41 Gesängen und 6277 Strophen oder 43939 Versen:

Der Inhalt der reichhaltigen Dichtung ist der Sa sache nach etwa folgender.

Dem Titurifon, einem alten ritterlichen Konige Frankreich, deffen Uhnen aus Morgenland stammen, wird Sohn geboren Namens Titurel. Ein Engel verfundet Eltern, 'Gott habe das Rind fich ausersehen, daß es bi Ausbreitung des Christenglaubens und durch ritterliche The fich wurdig machen folle, ins Paradies aufgenommen gu t ben. Titurel wird fromm und ritterlich erzogen, und fan mit feinem Bater gegen die Beiden in Opanien. beshalb auserforen jum Suter des Grales. Engel führen in einen unzuganglichen Bald und darin auf einen Berg, Titurel eine Burg und einen prachtvollen Tempel anlegt, welchen sich ber heil. Gral vom himmel niedersenkt. vermablt fich mit einer Spanischen Ronigstochter (Richoud behåtet den Gral und verbreitet mit dem Schwerte den ch lichen Glauben. Als Titurel alt und ichmach geworden, mable ber himmel feinen Gobn Rrimutel jum Konig Frimutel vermable fich nun mit einer Ronigstod (Rlariffe) von Granada, und gewinnt mit ihr zwei Toch Bergelaude und Schoifiane. Bergelaude vermählt fich 1 einem ebeln fpanischen Ronige (Raftis), aber thr Gem ftirbt am Sochzeittage und hinterlaft fie als Wittme. fane wird an Riot, den Fürften von Ratelangen, vermab allein fie ftirbt bei ber Beburt Sigunens, ihres erften & Die mutterlose Sigune wird nun ju Bergelaube bes. bracht, und von diefer in Gefellschaft eines jungen Ronig

nes, des Schionatulander, aufergogen. Die beiden Rine . Schionatulander und Sigune, gewinnen fich icon in er Jugend berglich lieb; und ihre Liebe wachft mit ben ren. Als Schionatulander die Schwertleite (Ritterfchlag) fangen hat, besucht er in Sigunens Begleitung bie Ros a Herzelaude. Auf dem Ruckwege von ihr schlagen sie in m anmuthigen Balbe ein Gezelt auf. Sier feben fie n Bracken (Gardevias) ein angeschoffenes Wild verfolgen. Bracke bat ein toftliches Salsband mit einer Inschrift. ionatulander fångt ihn und bringt ihn Sigunen. eben die Inschrift des Brackenseiles lefen, ba entspringt ber hund. Sie ift untrofflich, bis Schionatulander ibr pricht, bas Kleinod ihr wiederzugewinnen. Schionatulans tieht fofort aus, und besteht mabrend feiner meiten Dache hungen und Wanderungen mancherlei Kampfe und Abene er; awar findet und ertampft er noch einmal das Brackens wird aber bafur im Zweitampf erichlagen. Sigune ift ben fruhen Tod ihres jungen Gemahls untroftlich, läßt Leichnam beffelben balfamen, führt ihn in einen muften b. laft dort feinen Sara auf einen Lindenbaum feben. fest fich dann baneben auf den Baum, um hinfort blos Ihre Bermandten, ber Ronig : **S**auer nachzuhängen. Brale Amfortas und seine Schwester, besuchen die Traus e in der Baldeinode, flagen mit ihr um den Todten, fuchen fie in die Belt guruckzuführen; allein vergebens. ortas lagt ihr darauf eine Rapelle daselbst bauen, worin chen dem Leichnam ihres Geliebten bis ju ihrem fruben Sie wurden sodann in der Kapelle : wohnen bleibt. neben einander beigefest; aus jedem Sarge ermuchs nale eine blubende Balfamrebe, die fich oben mit einane verschlangen und vereinigten. — So weit der Inhalt der Die Erzählung des Uebrigen murbe ju 1 eilf Gesange. führen. - Da julest bas Abenbland um seiner Gunden n nicht mehr werth ift, den heiligen Gral zu besiten, ähren Parzifal, der Großenkel Titurel's, und die Tems sen ihn in das ferne Worgenland, während auch der

Tempel des Grals durch unfichtbare Geisterhande aus Spar nien nach Indien entruckt wird. Dort ist und bleibt von nun an der heilige Gral, von den Tempeleisen bewacht, aber kein sterbliches Auge kenne den Ort und die State.

Durch die gange Dichtung weht ein tiefreligibfer, ga heimnisvoller, frommandachtiger Geift. Die Sprache ift dun tel und vom Dichter gum Theil auf eine gang neue, eigen thumliche, ja tubne Beise behandelt.

Der alte, hochst selten gewordene Abdruck des Titurel (wahrscheinlich zu Strasburg bei Mentel 1477. Fol.) if wenig brauchbar; eine neuere, nach den verschiedenen hand schriften kritisch berichtigte Ausgabe des Ganzen ist indeß noch nicht erschienen.

1. Aus der alteren Bearbeitung des Titurel durch Wolfram von Cichenbach.

(Docen's Ansgabe, 6. al. f.)

Titurel's Lehren an seinen Sohn Frimutel, ben nemen Konis im Gral, bessen Tochter, Schoistane, Kiot heirathet; ibr Kind, Sigune, wird zu Herzelaube gebracht.

Do fic ber starche Titurel mobte geruren, Er getorste wol sich selben und die fine in sturme gefuren; Sit sprach er in alter: "Ich lerne Daz ich schaft muz lazen, des phlach ich e schone unde gerne.

Mohte ih getragen wappen, fprach der genende, Des folt der luft fin geret \*) von fpere drache us miner hende Sprieszen gaben ichate vor der funnen, Bil zimierde ift uf helmen von mines swertes ete enbrunnen.

Obe ich von hoher minne ie trost enphienge, Und ob der minnen suzze ie falben draft an mir begienge, \*\*) Wart mir te gruz von minnchlichem wibe, Daz ist nu gar verwildet minem seneden, chlagendem libe.

<sup>\*)</sup> Geret, jusammengez. aus geeret. \*\*) b. 6, und wenn jemals b Sußigkeit der Liebe ihre segensvolle Rraft (Gunft) gegen mich außer!

Min salbe, min dusche, mit sinnen min state, Unde op min hant mit gabe und in sturmen ie hohen pris getäte, Des mach niht min innger art verderben, In muz al min gestahte imer ware minne mit triwen erben.

Ich weis wol, swen wipliches lachen enphabet, Das imer dusche und statcheit dem bergen nabet, Din zwei dunnen sich nimer da geirren, Ban mit dem tode aleine, anders dan das niemen verirren.

Do ih ben Gral enphiend von der botschefte, Die mir der engel here enbot mit siner hohen drefte, Da vant ih geschriben al min orden, Din gabe was vor mir nie menschlicher hende worden.

Des grales herre mus fin dusche unde reine, D me, fuser Frimutel, ib ban niht man bich aleine Miner dinde bie behabet dem Grale, An enphach des Grales drone und den Gral, min fun der liebt gemale.

Du haft bi binen ziten schiltes ambet Genbort burtchlichen, bin rat was alba verchlamet, \*) Uz ber riterschaft muse ih bich ziehen; Ru wer' bich, sun, aleine, min draft wil uns beiben enphliehen.

Sot hat bich, fun, beraten funf werber dinbe, Din fint duch bie bem Grale ein werdez ingefinde, Anfortas unde Trevrezent ber fuelle. Ih mach geleben, baz ir pris wirt vor anderm prise ber belle.

Din tobter Schopfiane in ir herzen besliuzzet So vil der guten binge, des din werlt an falden geniuzzet; herzelande hat benfelben willen, Urepanse der Schopen lop mach ander lop niht gestiffen." —

Dife rede horten riter unde frouwen, Ran mobte an templeisen manges bergen iamer schouwen, Die er diche brabte us manger berte, Swenne er den Gral mit siner bant und mit ir belfe werte.

<sup>\*)</sup> Bein Rad war ba fest geklemmt b. 6. bu warft ba in ber Klemme. Titurel mußte ibn bamals aus bem Gebrange ber feinblichen Ritter befreien.

Sus was der ftarche Liturel worben der swache, Beidin von grozzem alter und von siecheit ungemache; Frimutel besaz da werdchliche Den Gral uf Muntsalvatsche, daz was der wunsch uber-irdeschin siche;

Dem waren finer tohter zwo von ben faren, Das fie gein hoher minne an vriundes arm vol mabfen waren; Schopfianen minne fcone gerte Bil dunge us mangen landen, bes fi boch einen furften gewerte.

Riot us Aatelangen \*) erwarp Schopfianen, Schoner maget wart nie gesehen bi sunnen noch bi manen, Er het vil manger tugent genozzen, Sin herze was gegen hohem prise ie der chost und der tat unverdrozzen, \*\*)

Si wart schone brabt und riliche enphangen; Der chunch Campunteire, sin bruber, com ze Ratelangen, Riche fursten ungezalt da waren, So kostosiche hochgezik gesach niemen bi mangen iaren.

Riot, des landes herre, pris het erworben Mit milte und mit ellen, fin tat was vil unverdorben, Swa man hurtoliche folte striten, Und bo durch wibe lon gezimiert gein der tioste riten.

Sewan ie furste lieber wip, was ber bolte \*\*\*) Der herzenlichen liebe, alfus din minne mit in beden wolte; O we, des nu nahet im sin truren! Sus nimet din werlt ein ende, unser aller suzze an bem orte it mus furen.

Sin wip in ze rehter zit gewerte eins hindes; Daz mich got erlaze in minem hus eins solhen ingesindes, Daz ich alf' tiure muse gelten, Die wile ih han die sinne, so wirt es von mir gewunschet selten.

<sup>\*)</sup> Ratalonien. \*\*) D. h. um hohe Chre zu erringen, war er in Koftenaufwand (Greigebigkeit) und in ritterlichen Thaten unverbroffen. \*\*\*) Man konftruire: Was je ein Fürft, der ein liebes Weib gewann, duldete u. f. w.

Din suzze Schopstane und din state Gebar mit tode eine tohter, din vil sälden hate, An der wart al wiplich ere enstanden, Din phlach so vil triwen, die man noch saget in mangen landen.

Sus was bes fursten leit mit liebe underscheiden, Sin iungin tohter lebte und ir muter was tot, dag het er an in beiden.

Schopfianen tof half im naborgen Die fiuft an rehten frouden und gewin imer mere an den forgen.

Do bevalch man die fromen mit iamer der erden, Si muse gearomatet und gebalsmet e werden Duch dag \*) man lange muse biten, Bil hunge unde fursten dar chomen ze der lichlege an allen siten.

Der furste bet sin lant von Lampunteire Bon sinem bruder bem dunge, ben man da hiez von Pelrapeire, Siner chlein tohter bat er's liben, Er begunde sic des swertes, belmes unde schiltes verziben.

Der herzoge Manfilot sach vil leibe An sinem werden brüder, daz was ein surin dgenweibe, Der schiet dich durch iamer von sinem swerte, Daz ir dewedere bober minne noch tioste ne gerte. \*\*)

Sigune wart bas dint genannt in ber toffe, Die het ir vater Riot vergolten mit bem tiuren höffe, Ban er wart ir muter dur si ane; Die sich ber Gral zem ersten lie tragen, baz was Schopstane.

Der dunch Campunteire Sigunen die chleinen 34 siner tohter furte; do Kiot si dufte, man sach da vil geweinen, Kondwiramurs \*\*\*) lach och an der bruste, Die zwo gespilen muhsen, daz nie wart gesaget von ir prises verluste.

<sup>\*)</sup> Um deswillen, weil man u. f. w. \*\*) Der Sinn ift: Manfilot fagte fich, fo wie Riot, von allen Waffenthaten und ritterlichen Uebungen los, um fich in die Sinfamteit jurudzuziehen. \*\*\*) Kondwiras murs, die Tochter Tampunteire's.

In den selben giten was Rastis erstorben, Der bet och ze Muntfalvatiche die chlaren ") erworden, Kanvoleiz gap er der fromen schone Und Kingrivals, z'in beiden truch sin hobet vor fursten die chrone

Raftis herzelanden nie gewan ze wibe, Din an Sahmurets arme lach mit ir magetlichem libe, Doch wart si da frome zweiger lande, Des füzzen Frimutelles dint, die man von Muntselvatsche dar sande.

Do Campunteire starp, und Karibeis ber olare ..) In Brubars truch die drone, das was in dem funften jare, Daz Sigune was alda behalten; Do mujen si sich scheiden, die iungen zwo gespilen, niht die alten.

Din chungin herzelande an Sigunen dabte, Si warp mit al ir finnen, bag man die von Brubatz ir brahte; Kondwiramurs begunde weinen, Daz si gesellcheit und der staten liede an ir solte vereinen.

Riotes hint Sigune alfus mubfe bi ir mumen, Er chos si fur des meien blich, swer si sach, bi den tonnagen blumen \*\*\*)

U3 ir ber3e blûte fâlde und ere; Lat ir lip in diu lobes iar †) vol wahseu, ich svl ir lobes sagen mese.

Din magetliche witewe, das dint Frimutelles, Sma man bi ir iungen sit ††) der frömen lop sprach, so ne ethal nift so helles,

Ir lop gie fur †††) in mangin riche, Unge ir minne wart gebient vor Ranvoleiz ††††) mit ben fperen burtechliche.

<sup>•)</sup> Die Klare, Holbe, Schöne, b. i. herzelande, war früher mit Kafiis vermählt gewesen, der aber schon am hochzeittage flatd, woraus sie sich später mit Gamuret vermählte.

••) Karideis, der Sohn Tampunteire's.

•••) Wer sie sah, jog sie dem Anblick des Maies auf den thauigen Blumenauen vor. †) Die Jahre des Lobes, der Anmuth, d. i. das reisere Mädhenatter. ††) Bei ihret Ingendzeit, während ihres Jugendalters. ††) Gieng, brand vorwärts, verbrestete sich. †††) Kanvoleis, Stadt und Wohnstig des Kaftis, späterhin Aufenthalt der verwittweten Herzelaube, um deren hand und Bests daselbst förmlich gekämpft wurde.

herzelaubens Gefprach mit Sigune; lettere entdect ihre Sehnsucht nach bem abwesenden Schionatulander.

(Docen's Musg. 6. 47. f.)

Wie din furstin ng Ratelangen \*) betwungen Bas von der strengen minne, alsus bet ir gedanch ze lange unsaufte gerungen,

Das si 's vor ir mumen belen wolte; Din tungin wart innen mit bergen schrich, was Signne bolte.

Redte als ein tomech rose unde al naz von rote, Sus wurden ir din dgen; ir munt, al ir autluge enphant wol der note: Do chunde ir chusche niht verdechen Die lieplichen liebe in ir herzen, daz fal sus nach chintlichem resen ...

Do fprach din chunginne durch liebe unde durch trime: "Dwe! Schopsianen fruht \*\*\*), ib truch e alze vil ander rime, Der ich phlach hin nach dem Anschevine +), Ru mabesset in mine sware ein nimer dorn, fit ich chinse sus an bir vine.

An lande und an luten, sprich, was dir werre; Ober ist dir min trost unde ander mage so verre, Das dich nibt ir helse mach erlangen? Bar chom din sunnchlicher blich? wer hat den verstolen dinen wangen?

Ellendin maget, nn mus mich din ellende erbarmen; Ran fol bi brier lande drone mich imer zelen fur die armen, Id en gelebe e, das din dumber swinde, Unde ich din redten mare al diner sorge mit der warheit bevinde." —

"So mus ich mit forge al min angest bir chunden; Sofin mich boste unwerder ibt, so chan bin zubt sich an mir gar versunden,

Sit ich mich ber von niht mach gescheiben, & mich in binen hulben, sugin minne +++) bag stet wol uns beiben.

<sup>\*)</sup> Die Fürftin von Katalonien b. i. Sigune. \*\*) D. i. Schionatulander. \*\*\*) Frucht Schoisianens, d. i. Sigune. †) Gamuret, Derr von Auswobe (Anjou). ††) Wohin schwand der sonnengleiche Blick deines Auges? wer ftabl dir deine Wangenfülle und Wangenröthe? †††) Sufe Geliebte; vielleicht ift ftatt minne zu lefen mume.

Got fol dir lonen, swaz ie muter ir dinde Mit minndlichem garte erbot, die selben triwe ich bie finde Bil statische an dir, ich fronden dranke, Du haft mich ellendes erlazzen wol, diner wiplichen gute ich dande-

Dines rates, dines troftes, diner hulde Bedarf ich mit ein ander, sit ich al gernde nach friunde iamer dulbe, Wil quelehafter not, daz ist unwendech, Er quelt mine wilde gedanche an fin bant, almin sin ist im bendech.

36 han vil abende al min foomen Us venstren uber beide, uf stragge und gein den liehten bwen Gar verloren .), er chomet mir ze selten, Des muggen minin bgen friundes minne mit weinen tiure gelten.

So gen ich von bem venfter an die ginnen, Da warte ich often und westen ...), obe ich mobte bes werden innen, Der min berze lange hat betwungen, Man mach mich fur die alten sen den wol zelen, niht fur die jungen.

Ich var' uf einem mage eine wile, Da warte ich verre mere dane drizzch mile, Durch daz ich horte folbin mare, Daz ich nach minem iungem clarem friunde chumbers enbare.

Bar dom mine spilende fronde? \*\*\*) oder wie ist sus gescheiben Us minem herzen hochgemute? ein owe i) mus nu folgen uns beiben, Daz ich eine fur in wolte liden; Ich weiz wol, daz in wider gein mir iaget sen'din ferge, ber mich boch chan miben.

D me, bes mir ist sin chunft al ze tiure, ††)
Nach bem ich biche erchalte, unde dar nach, als ich lige in dem gnaneistenden viure,
Sus erglut mich Schopnatulander,
Wir git sin minne hihe, alse Egremuntin †††) dem wurme salamander."—

<sup>\*) 3</sup>ch habe viel Abende hindurch mein Umschauen u. f. w. umsonft angewandt, verschwendet. \*) 3ch spähe nach Often und nach Westen in die Gerne. \*\*) Wo ist meine spielende Freude und Augenlust (Schionatulander) hingesommen? †) Ach und West, Schmerz und Trauer. ††) al ze tiure, all zu theuer, d. h. ich kann sie entdegen, muß sie entbetren. †††) Agrimontin, ein fabelhaftes Geuergebirge, die Wohnung der Salamander.

#### 2. Aus Albrecht's spaterer Bearbeitung bes Titurel.

son der Minne.

(Biener Sandichr. Strophe 708. f.)

Sahmuret \*) mit wirde hoch bi fint bi einander in siner temenaten zoch; ber suze clar' Tschinotulander bannoch was nicht start an sinem sinne, und wart iedoch in bant bestozzen fin herze von Sigunen minne.

We, das si minne niht verbirt so tump gegen solder angest, swa ingent sus begriffen wirt mit ir strice, da wert si aller langest; ob dannoch diu minne ingent bindet, mit fresten unberoubet, in alter si der freste nieman vindet.

En minne, diner freste rat was toug der under kinder? wan einer, der nicht ougen hat, mocht' dich spuren, gleng er also blinder; minne, du bist also manger slahte, alle schriber nicht volschriben mohten al din art und din ahte.

Sit man die religiosen beschwert wan in der minne in floster und in flosen, daz si sint gehorsam mit manger dinge sinne, di si doch leisten swärlich unde koume, di minne twinget ritter under helme, minne ist vil enge an ir roume.

<sup>)</sup> Samuret, der zweite Semahl der Königin Berzelaude.

Begriffen hat der minnen klus daz smal unde daz breite, minne hat uf erde hus, zu himel hat si vur got geleite, minne ist allenthalben wan zer helle, di starke minne erlamet an ir krefte, ist zwifel mit wank ir geselle.

Ane wantes lune und zwivels di beibe was di magt Sigune und Tschinotulander mit leibe, do was di starte minne zu gemenget; ich sag' in von in wunder tintlicher minne, wan daz iz sich lenget.

Ir schamlich zuht gebaren und din art ir gestechtes luterlich si waren us minne erborn, di twanc st auch ir rechtes, daz si vil tougenlich ir minne halen so lange, daz si an libe and an herzen sich verqualen.

Der Talfin \*) an der wibe traft mobt' wol sin vil wise von manger suzen botschaft, bie din Franzoiser kunigin Anstise bi im enbot dem werden Anschevine, di warp er und wante vil oft ir not, nu wend ouch si di sine.

Efcinotulander vil dide mit den finnen an Sahmureten wand' er finen mut, wie wol er fich von minnen und von fumber hubschlich funde scheiben; des iaben im di fristen, das selbe taten dort di werden heiden.

<sup>\*)</sup> Der Talfin (Dauphin) b. i. Schionatulander mar zwifchen Sauentet, dem herrn von Anichove (Anjou), und der frangofifchen Konnight Aufoleife fruherhin heimlicher Liebesbote gewesen.

All, di minne pflegende sin und minne an sich leiten, di horen magtlichen pin und von manheit not mit arbeiten, do von ich dise aventiure kunde bem rechten, der durch bergen liep und minne kraft ie seneder not empfunde.

tiz Graswalde ben fürsten.)
bi minne bes gemande,
baz er mit getürsten
bi vorchte brach und mutes tich ir nande,
so baz er sprach: "Signne, belse tiche,
nu hilf mir, magt suze,
von forgen groz, so tusin helstiche.

Ducifie aller zuhte, nu la mich des geniezen, fint du von werder vruchte bist geborn, die nie fund' verdriezen, si wern wol belstich an der minne lone, daz iz ir pris gemerte; gnade, vrowe, des selben an mir schone."

"Libeamis ber mine, sprich, was du meinest; la horen sucht di dine, ob du des willen sist gen mir vereinet, daz din clagende bet mug' vervahen; du en wizzest recht di warheit, so solt du dich gen mir niht vergahen."—

"Browe, swa gnab' ist wernde, da sol man si suchen; genade ich von bir gernde bin, des sol din gute geruchen. Werdin gesellicheit din stet wol kinden, unwirde ist ungenad', da kan bi rechten genade nieman vinden."—

<sup>\*)</sup> Der Fürft aus Graswalde d. i. Schionatulander.

Si (prach: "Du follt bin truten be burch troften kunden, bo man bich baz gemache vro danne ich; anders kanftu bich verfünden, ob gu gerst, daz ich die kumber wende, wan ich bin ein weise miner mag, lute und laut ellende."

Ich weiz wol, lut und lande bistu ein groze vrowe, ich ger' nicht sulcher pfande, wan daz din herze mich durch ougen schowe, also daz iz der kumber min bekenne; du tu der minne recht, e di minne uns beiden die sinne entrenne."

Si sprach: "Der also minnet, bas sin minne ist gewäre, und minne, als ich, gewinnet, als liep du mir bist und ie were, ob minn' und liep an ander ich bekennet, so bistu'z die liebe und bin ich licht die minne genennet.

Sint dich gedanke mine in liebe kunnen fliegen zu freuden noch zu pine, ber beider wil mich nicht durch dich verdriegen; swie doch von uns genennet wirt din minne, so wizze, daz si erkanten nie di mine sinne."—

"Bil suze, valsches ane, mit balsem uber gozzen, ber minn' du lebst in wane, ob du mich treist in herzen unverdrozzen mit der liebe stete sunder wanten, so mir din munt ist iehende, daz ich dir si beslozzen in gedanten." — "Efdinotulander,
ich ger' nicht wan des einen,
so nimstu rede ein ander,
der sich min wit an minnen nicht mat vereinen;
minne dunkt mich ein nam gehiure,
ob si mir wer' befennet
und wer' si min, ich geb' si dir zu stiure."—

"Des tan ich, werde ingent, nicht gabes dich bescheiden. minne bedarf wol tugent; swer mit hohen sälden sich wil kleiden, der muz di rechten minne wol bekennen. begerstu vrenden stinver, so muz man dir di minne zu kunde nennen."

"If minne ein fi. ober ein er? mabtu mir minne beduten? und fag', wes diu minne ger'; ob si mir fumt, wie sol ich si getruten? muz ich si behalten mit den tocken, und vlüget minne zu handen, oder ist si wilde? ich kan si wol gelocken. "-

"Minne ist ein si, minn ist ein er, swer minne kan erkennen; bi minn ein bi, die minn ein der, also bor ich si die wisen nennen. dis zwei dink ist doch kein dink nicht werminn ist mit gewalte uber kreftik gar und uber here.

Ein di si bi minne, also hor' ich ir sprechen, ir nam' nach vrowen sinne tan sich also brouchen und brechen, und ist amor geheizen nach den herren, und heizt ein si nach vrowen; sus kan die minne slichten unde werren. Ein fi, ein er, mit treften vrunic waz wunders tan diu minne; si vrow, er berre Amor der kunic, und minne ein vrow' gewaltit kuniginne, wan si kunige und kunigin detwinget, swaz luft, erd', in wazzer lebt, daz alles nach der minne hulde binget."—

Di suze in tinbes wise sprach, boch vil wol versunnen: "Pfligt si der munschel rise und badet sich in dem innebronnen, daz si beide vrowe ist und herre? maht du mir daz bewern, so gefriesch ich nie tein munder mere.

Si mac licht wol ein vogel sin, sprinzel, turteltoube, galander, nachtigal, merkin, tungel, sitich, une veder stroube; ist si ein schapel, furipan oder spiegel, ein gugel oder ein toren tap? ich furcht', iz si ben tumben ein toren triegel."—

"Brow', die minne tan wilden, fremden und heimlichen, bilden und unbilden, an kinden, alten, armen und an richen, si wandelt sich alsam ein goutel schibe, nieman ist so wise, der ir lune bis an das ende schribe.

Din minne hat ie gerungen mit vrowen und mit mannen, di minne fan den iungen, den alten, also schuzlichen spannen, daz si mit gedanken sere schuzet, si triffet ane wenken swaz louset, kruchet, vluget ober stuzet. Rintlich wis gefüget
bi minne erkant von maren,
bi minne gedanken grüzet,
baz mac ich mit ir felbe wol bewären;
benu betwinget iz bin starke liebe,
min berz verstilt vreud'
und varwe klar, iz en tochte einem biebe."

"Eschinotulander,
mich twingen ser gedante,
wenn ich dich nicht en sich,
so bin an vreuden di frante,
unz ich dich aber tongenlich erblice,
suft trur' ich in der wochen
uiht z'eimal, iz geschiht mir alze bice." —

"So barfstu, süze reine, ber vrage nicht von minne; sunder vrage, meine, wirt dir kunt ir flust und ir gewinne. sich, wie die minne nz vreude in sorgen werbe; du tu der minne ir recht, e daz di minne und beiden in dem herzen verberba.

Si fprach: "Und kan din minne
in die berze flichen,
daz man noch wip mit finne
noch mait ir snelheit niht mar entwicken?
weiz aber ieman, was di minne richet
an luten, di nicht wurken
ir schaden, daz si den ir vroude brichet?" —

their support of the statem. Lemmid

"Di ebel minne wol gestalt fol ander fraft erzeigen, denn daz ich geb' in din gewalt minen vrien lip bir für eigen; mich hat din ingent noch nicht recht erarnet, under schiltlichem dach mustu mir dienen, des biz vor gewarnet."—

"Frome, so wizze, swanne min fraft mac wapen leiten, min lip dar und banne wirt gesehen in süzen suren arbeiten. heiz, daz min dienst nach diner helse ringe. ich wart in diner helf geborn, nu hilf mir so, daz mir an dir gelinge." —

# Parzifal.

Gang mit dem Titurel auf gleichem Grunde ruhen vowohl au Tiefe und Umfang dahinter guruckftehend, ift de altere Gedicht Wolfram's von Eschenbach, der Parzifa gleichfalls aus dem Welschen des Guiot (Kiot) von Proven geschöpft. —

Herzelaube, die Enkelin Titurel's, hatte sich noch einm vermählt mit Gamnret, einem ritterlichen Fürsten, ur gewann mit ihm einen Sohn, den Parzifal. Die Helde abentheuer desselben, und manches andere, der Haupthan lung eingestochtene, was in der umfassenderen Dichtung vo Titurel weiter ausgeführt und vollständiger mitgetheilt wir ist der Gegenstand dieses von den Haupthelden benannten Ritergedichts. Wolfram von Schenbach hat hier aus dem ur geheuren Stoff und Umfang der ausheimischen Fabel nu einzelne bedeutsame Theile sinnvoll ausgewählt und sie zeinem neuen in sich abgeschlosnen Ganzen gleichsam zun andern Mal neu geschaffen. Seine Darstellung ist auch hie

f und oft bis jur Dunkelheit gedrängt, während im Auss ud fich ein kuhnes sprachgewaltiges Ringen mit der reichften bankenfulle überall offenbart.

Das ganze Gedicht, aus etwa 24747 gereimten Bersen ichend, ist abgedruckt in Chr. S. Muller's Sammlung deutscher Gedichte (Berlin 1784, f.)

Bie Parzifal nach Monfalvag, ber Burg des beiligen Grales, gelangt.

. (Parcival. 95. 8680, f.)

Belt ir nu boren, wie 's im gefte? Er tom bes abents an einen fe, Da beten geantert weideman, Den mas bas master undertan. Do ff in riten faben, Si maren bem ftaberfo naben, Daz si wol borten, swaz er sprach. Einen er ime fchiffe fac, Der bete an im alfold gewant. Db im bienden ellu lant, Dag eg nibt begger mobte fin: Befurrieret fin but mas pfawin. Denselben vifchare Begund' er fragen mare, Dag er im riete burd Got ... Und durch finer zühte gebot. Ba er berberge mobte ban. Sus antwurte im ber trutige man, Er fprach : , Setre, mir ift nibt belant. Daz weder wazzer oder lant Inre briget milen erbuwen ff; Ban ein bus lit uns bie bi, Mit trumen ich u rate bar; Bar mobt ir talant anderswar. Dort an bes velfes enbe, Da fert ger zeswen benbe, So ir uf bin fomt an ben graben, 3ch wane, ba muget ir stille haben; Bitet u bie bruden niber lagen, Und offen u die strazen."

Er tet, als im ber vifchar riet, Mit urloube er bannen ichiet. Er fprach: "Komt ir rebte bar, ... 36 nim umer binte felbe mar, So bantet, als man umer pflege. Sutet uch; ba gent unfunde wege. Ir muget an bee liten Wol mifferieten, Deis mar, bes ich u boch niht gan." Varcival bet bur fic ban, Er begunde waderlichen braben Den rebten pfat uns an ben graben. Da was bu brude uf gezogen, Di burt an vefte nibt betrogen, Si stunt als si were gebrat, Ez en fluge oder bete ber wint gewät. Mit fturme ir niht geschabet was; Wil turne, manet palas, Da stunt mit wunderlicher wer, Db fi fucten ellu ber, Si ne gaben für die felben not Be briget jaten nibt ein brot. Ein fnappe bes gerüchte Und fragte in, was er suchte Ober mannen fin reife mare. Er fprach: "Der vifchare hat mich von im ber gefant; 3ch han genigen finer bant Niman durch der berberge man: Er bat, die bruden nider lan, Und hies, mich gu g'u riten in." -"herre, ir fult willefomen fin. Sit es ber vischare verjach: Man bútet ú ere und gemach Durch in, ber uch fande mider;" Sprach der knappe und lie die brucke nider.

In die burt ber tune reit. Uf einen bof wit und breit, Durch schimpf er niht zetret was, Da ftunt al furz grune gras, Da was buhurdieren vermiten, Mit banieren selten überriten,

Alfo ber anger 4' Abenbert. .. ). Gelten frolichu mert Bas ba gefrumt je langer ftunt. In was wol bergen jamer funt. Benef er bes gein in engalt. In enpfiengen ritter jung und alt, Wil fleiner juntherrelin Sprungen gein bem goume fin, Besliches furs ander greif, Si babten finen ftegreif. Sus muf'er von dem otfe ften. In baten ritter furbag gen, Die furten in an fin gemach; Sarte ichiere bas geichach. Dag er mit aubt entwavent wart. Do fi ben jungen ane bart Befahen alfus minneflich, Si jaben, er mare felbenrich. Ein magger feich ber junge man. Er twut den ram von im fan Undern ougen und an ben banden. Alt' und junge manden, Dag von im ander tat erfchine; Sus fag ber minnefliche mine Gar por allem tabel fri. Mit pfelle von Arabi Man trug im einen mantel bar. Den legt' an fich ber wol gevar Mit offener inure: Es was im ein lobs=gefüre. Do fprach ber famerare flut: "Urepanfe - de - fcove in truf. Min frome, bin fanegin, Mb ir fol er u geliben fin, Wan u ift niht fleiber noch gefniten; Ja mohte ich fi 's mit eren biten, Wande ir fit ein werber man, Db icht geprufet rebte ban." -"Got lon' u, berre, bag ire iebt, Db ir mich ge rebte fpeht,

in Dberbaiern, unweit von ber beimat bes Dichters.

So hat min lip gelude erholt; Du Gotes fraft git folhen folt." Man schankte im und pflat sin so, Die trurigen waren mit im al fro, Man bot im wirde und ere, Ban da was rates mere, Denne er ze Pelrapeire vant, Die do von kumber schiet sin hant.

Sin barnafd mas von im getragen: Das begund' er fider fere tlagen, Da er fich ichimpfes niht verfan. Be bove ein rebe : fpaber man Bat tomen je frevellice Den gaft ellensriche Bem wirte, als ob im mare gorn; Des bet' er nach ben lip verlorn Bon dem jungen Parcival. Do er fin iwert wol gemal Minder bi im ligen vant, Ber fufte twang er fus die Bant. Dag beg blut ugen nagelen icog Und im den ermel gar begog. "Rein, herre, fprach bie ritterschaft, Es ift ein man, ber ichimpfes traft Sat, fwie truref mir andere fin, Sut umer jubt gein im ichin: Ir en fult 's nibt anders ban vernomen. Ban bag ber vifchare fi tomen, Dar get, ir fit im werber gaft Und schuttet ab u sornes laft."

Sie giengen uf einen palas. Hundert krone da gehangen was, Wil kerzen druf gestozen Mb den husgenozen, Rleine kerzen alumbe an der want, Hundert bette er ligen vant, Daz schufen di 's da pstagen; Hundert kulter druffe lagen, Je vier gesellen sunder siz, Da zwischen was ein underviz, Der für ein keppech sinewel;

Killurov Krimutel Mobte mol geleiften bax. Eins binges man ba niht vergag, Si ne bete nibt beturet, Mit marmel mas gemuret Dri vierede fuwerram, Daruffe mas bes fumers. nam, Solg, bieg lign = aloe; So grozu fumer fit noch e Sach niemen bie je Bilbenbert, \*) Jenes waren fostenlich mert. Der wirt fich felben feBen bat Bein ber mitteln fumerftat Uf ein fpanbette: Es was worden mette Bwifden im und ber froube. Er lebte niht man tonbe. \*\*)

In ben palas kom gegangen, Der da wart wol enpfangen, Parcival, der lieht gevar, Bon im, der in fante dar, Der liez in da niht lenger sten. In bat der wirt naher gen Und sihen zu mir da heran. "Sazte ich uch verre dort hindan, Daz ware u alze gastlich,"

Der, wirt het burch siechheit Grozu fuwer und an im warmu tleit, Wit und lant, zoblin, Sus muse uzen und innen sin, Der pelliz und ber mantel drobe, Der swecheste balt ware wol ze lobe, Der was doch swarz unde gra. Des selben was ein hube alba uf sinem houbte zwivalt

Schloff in der Gegend von henneberg, wo ber Dichter fic bas 6 aufgehalten ju haben icheint.

fortas, der damalige Ronig im Grale, frantte nemlich an einer eitbaren Wunde,

Bon zobele, ben man ture galt, Sinwel Arabesch ein borte Oben bruf geborte, Mitten bran ein Inopfelin, Gin burchlubtit rubin.

Da fas manet ritter fluf. Da man jamer fur fie trut. Ein fnappe fprant ger tur barin, Der trug eine glevin, Der site was ze truren gut. An der fniden bup fic blut Und lief ben ichaft ung uf bie bant Deis in dem ermel wider mant. Da mart geweinet und geschrit Uf bem palase mit, Das Wolf von briget landen Moht's ben ougen niht enblanben.") Er trut fe in finen benden Alumbe zen vier wenden, Una aber miber an ber tur Der inappe fprant binng berfur. Bestillet mas bes volles not. Als in der iamer e gebot. Des fi bu gleven bet ermant. Die ber fnavve brabte in finer bant,

Wil uch nn niht erlangen, So wirt bie zu gevangen, Daz uch bringe an die vart, Wie da mit zuht gedienet wart. 3' ende an dem palas Ein stählin tur entslozzen was, Da giengen uz zwei werdu kint. Nu höret, wie du gepruvet sint, Daz si wol gaben minnen-solt, Swer'z da mit dienste het erholt. Daz waren junkfrouwen klar; Zwei schapel über blozu har Blumin was ir gebende, Jewederu uf der hende

<sup>\*)</sup> D. b. uumöglich fiel ce ihren Augen fcmer, benn fie baten 18 x face bagu.

Trut von golde ein teraftal. Ir bar mas reit, lant unde val. . Si trugen brinnendigu liebt. hie fule wir vergezzen nibt Umbe ber juntfrouwen gewant. Da man fe tumenbe inne vant. Der gravinne von Tenabrot Brun icharlachen was ir rot, Des felben trut oud ir gefvil: Si waren gefischieret vil Mit zwein gurteln an ber frente Db der buffe ame gelente. Nach den fom ein bergogin Und ihr gefpil, zwei ftollelin Si trugen von belfenbein, Ir munt nach famere : rote ichein. Die nigen alle viere. Bwu fasten ichiere Rur ben mirt die ftollen. Da wart gebient mit vollen. Die ftunden ensamt an ein fcar Und waren alle wol gevar, Den vieren was gelich ir mat. Ru febt, wa fich nibt versumet bat. Ander frouwen vierstunt amu Die maren ba geschaffet gu: Diere trugen fergen groß Die andern viere nibt verdrog, Sie ne trugen einen turen ftein, Da tages ber funne lieht burch ichein, Da fur mas fin name erfant, Ex mas ein granat jachant. Beibe lant unde breit: Durch die libte in bunne fneit. Swer in 3' eime tifche mag, Da obe ber mirt burch riceit az. Sie giengen barte rebte Kur den wirt al ebte, Bein nigen fi ir boubet wegeten. Biere bie taveln legeten Uf belfenbein mig als ein ine. Stollen, die da tomen e.

Mit aubt fi funden mider gen In ben erften vieren ften. Un diefen abt fronwen mas Rofe, gruner benn' ein gras, Won Maggout famit, Befniten wol lant unde mit. Da mitten fie gefamne twant Gurteln ture, imal und lant. Dife abt frouwen flut Reslicu ob ir bare trut Ein fleine blumin icapel. Der grave Iwan von Nanel Und Jernis von Rile . Ja mas uber manige mile Be dienste ir tohter bar genomen; Man fach die zwu furftin tomen In barte munneflicher mat. Swei megger, snidende als ein grat, Brabten fi burch wunder Uf zwein twehelen al besunder, Das mas filber, herte und wis, Daran lag ein fpaber flig, Im mas fold icherpfen nibt vermiten, Ez bete ftabel wol versuiten. Bor 'em filber tomen frouwen wert, Der ba ge bienfte mas gegert. Die trugen lieht bem filber bi, Dier fint, vor miffemende fri, Gus giengen fie alle febfe gu. Mu boret, mag ieglichu tu.

Sie nigen. fr zwu do trugen bar Uf die taveln wol gevar Daz silber, und leiten 'z niber; Do giengen si mit zuhten wider Zu den ersten zwelfen san. Ob ich gepruvet rehte han, hie suln abzehen fronwen sten. Avop, nu sibt man sehse gen In wate, die man ture galt, Daz was halbez plialt, Daz ander pfelle von Ninive. Dise und die ersten sehse e

Erngen zwelf rode geteilet, Gein tuwere fost geveilet.

Dad ben fom bu funegin. Ir antlutze gap ben ichin. Si manben alle, es wolde tagen. Man fach bie maget an ir tragen Pfellel von Arabi. Uf einem grunem atmarbi Trut fi den wunsch von Pardis. Bede murgeln unde ris, Das mas ein bint, bas bieg ber Gral. Erden : wunsches übermal. Urepanfe-be-fcope fi bieg, Die fich ber Gral tragen lieg. Der Gral mas von folber art. Bol mufe ir fufche fin bewart, Du fin ge rebte folde pflegen. Du mufe valiches fich bewegen. Wor 'em Gral fomen liebt, Du maren von armer fofte nibt: Cebs glas, lant, luter, wol getan. Darinne balfem, ber wol bran. Do fi fomen von ber tur Be rebter mage alfus berfur. Mit gubten neif bu funegin Und al bu juntfrouwelin, Du ba trugen balfemvag: Du funegin, valscheite lag, Sagte fur ben wirt ben Gral. Dis mare giht, das Parcival Dide an fi fab und babte, Du den Gral ba brabte. Er bet ouch ir mantel an. Mit gubt bie fibene giengen ban Bu ben abzehen erften, Do liegen fi bi ber ften Bwifden fic, man fenete mir. Swelfe iewederthalben ir. Du maget mit der frone Stunt ba barte fcone.

Swaz ritter bo gesetzen was uber al ben palas,

Den waren tamerare Mit gulbinen beden sware Je vieren geschaffet einer bar, Und ein juntherre wol gevar, Dor eine wize twebeln trut. Man sach da richeit genut. Der taveln hundert musten sin, Die man bo trut zer tur darin, Man sazte iesliche schiere Für werder ritter viere, Eischlachen var nach wize Burden druf geleit mit siese.

Der wirt do felbe wazzer nam, Der was an hochmute lam; Mit im twut sich Parcival, Eine sidine twebeln wol gemal Die bot eins graven sun dernach, Dem was ze knien für si gach. Swa do der taveln dekeinin stünt, Da tet man vier knappen kunt, Daz si ir biens niht vergäzen Den die drobe säzen. Swene knieten unde sniten, Die andern zwene niht vermiten, Si ne trügen trinken und ezzen dar Und namen ir mit dienste war.

Höret mer von richheite sagen. Wier karraschen musen tragen Manek tuwer goltvaz Jeslichem ritter, der da saz; Man zoh se zen vier wenden, Wier ritter mit ir henden Man's uf die taveln segen sach. Jeslichem gie ein schribar nach. Der sich darzu arbeite Und es wider uf bereite, So da gedienet ware. Ru bort ein ander mare.

Hundert fnappen man gebot, Die namen in wije twebeln brot

Mit jubten bor bem Grale, Die giengen al je male Unt teilten fur bie taveln fic. Man fagte mir, bis fag' ouch ich Uf umer iesliches eit. Day por em Grale mare bereit, (Sol ich bes iemen triegen, Go muzet ir mit mir liegen,) Sma nach iemen bot bie bant, Das er al bereite vant Spife warm, fpife falt, Spife nume und bargu alt, Das sam und bas wilbe. Et en murbe nie debein bilbe. Beginnet maneger fprechen, Der wil fic ubel rechen Ban ber Gral mas ber falben frubt, Der werlbe fuje alfolb genubt, Er mat vil nach getiche Als man fagt von bimelriche. .... In fleinu goltvar man nam, Als ieslicher fpife jam, Galfen, pfeffer, agras, Da bet ber fusche und ber frat Alle geliche genut, Dit grojer juht man 's fur ffe trut Moral, win, finopel rot, Sma nach ben napf ieslicher bot, Smal er trinfens tunde nennen, Das mobt' er brinne ertennen Alles von des Grales traft; Du werbe gefelleschaft Seten wirtidaft vome Gral. Wol gemartte Parcival Die riceit und bar munder grot. Durch juht in fragens boch verdroj.

3.

### Loben arin.

An die Dichtungen vom heiligen Gral schließt sich die Sage von Lobengrin, dem Sohne Parzifal's und Ritter des Königs Artus. Der Inhalt des gleichnamigen Gedicht, dessen welsche Quelle nicht zu verkennen ist, ist folgender.

In Brabant herricht ein Bergog, ber bei feinem Tok feine einzige Tochter Elfan bem Schute Friedrich's von Telm munt, feines Ritters und Bertrauten, übergiebt. giebt bald barauf vor, die junge Rurftin habe ibm die Ete perfprochen, und fucht bemgemäß eine Bermablung mit if Die junge Bergogin leugnet es, und fint ju erzwingen. beim Raifer Beinrich Silfe und Recht. Der Raifer glank ben schwierigen Sandel burch ein Gottesurtheil, b. h. burd einen Zweitampf vor Bericht, entscheiben laffen ju muffen Allein es will fich niemand finden, um als Bertheibiger ba unichuldig Angeflagten gegen den furchtbaren Gegner in & Schranten gu treten. In der Angst lautet die Bergogin eine goldene Glode, deren Rlang fofort bis an Artus Bof bring, und ben Ronig sowohl als die sammtlichen Mitter ber Tafel runde aufregt. Bugleich verkundet eine erscheinende Inforit des Grals dem Sofe des Ronigs Artus die fremde Male. Alle anwesenden Ritter erbieten fich jur Bertheidigung Elfan't; doch vor allen wird vorzugsweise der junge Lohengrin dagt auserwählt. Sogleich erscheint ein Schwan mit einem Schiffe, und führt ihn fanft und ohne Gefahr über Meer nach Ber bant. Dort wird Lohengrin herrlich empfangen und bewir thet. Die junge Furftin gieht nun mit ihm und einem gew ßen Gefolge von Freunden und Vafallen nach Mainz, wo be Raiser Sof und Gericht halt. Es erfolgt der offentliche 3mit Lohengrin besiegt den Friedrich von Telramunt, ben fofort nach des Raifers Urtheilsspruch das haupt abgefchlagen wird. Lohengrin vermählt fich nun mit der ichonen Elfes unter der Bedingung, daß fie nie nach feinem Damen und Scichlecht fragen wolle. Lobengrin begleitet bann den Raift

heinrich (ben Bogler) auf bem Zuge gegen bie Ungarn in bie Schlacht bei Merfeburg, und von da ferner auf allen feis nen Umangen und Doftagen im beutschen Reiche. Busammen buft und Bundnif des Raifer Beinrich mit bem frangofifchen Binige Rarl ju Bonn. Pabft Johann bittet ben Raifer m Silfe gegen die Garagenen, welche Unteritalien verheeren und Rom bedroben. Raifer Beinrich gieht nun mit Lobenariu und allen Furften und Vafallen nach Rom den Saragenen entaegen. Ru ihm gesellt fich auch der Ronig von Rranfreich und der Griechenkaiser. In einer langen und blutigen Solacht werden die Saragenen aufe haupt gefchlagen. Los hengein perrichtet hier wiederum Bunder der Tapferteit. Darauf wird Beinrich vom Pabft in Rom feierlich gefronet, eben fo auch die Raiferin. Alle giehen fobann nach Baufe. Der Raifer begiebt fich nach Roln, um bort einen Softag gu halten und die Bermablung feiner Tochtet mit dem Lothrine Elfan wird bafelbft veranlagt, ihren gerfürften zu feiern. Bemahl nach seinem Damen und Geschlecht ju fragen. Lobens gein verheißt ihr Gemahrung diefes Bunfches. Er ladet fofore den Raifer und die Raiferin ju fich nach Brabant ein, und entbedt ihnen bafelbft feine gange Abstammung und Abfunft. feine Sendung durch den Gral, und daß er nunmehr burch ein unabanderliches Berhaltniß gezwungen fen, dabin guruck, antehren. Bald lericheint auch ichon ber Odwan mit dem Soiffe. Lobengrin nimmt gerührt Abschied, und segelt ab. Der noch übrige Schluß bes Gebichts verliert fich in bie Gee foiote ber folgenden deutschen Raifer, und endet mit Beinrich bon Baiern und ber heiligen Runigunde.

Der Berfasser des Gedichts ist unbefannt, doch nähert is sich an Ton, Darstellung und Sprache den Werten des Bolfram von Eschenbach. Das Ganze umfaßt 767 zehnzeilige Berophen oder 7670 Berse. Die einzige, obwohl sehr unger inne, Ausgabe dieser Dichtung ist von I. Görres, Deidelern 1813.

Bie lobengrin zu Antwerpen wohl empfangen und bewirthet ward.

(Strophe 99. 23. 914 f.)

Nu was ezzens worden zit, die tischlachen wurden alle uf geleit, der kunik do der furstin sich gesellet. \(^2\) Sie bot im ir wizze bende sue wiz und linde; die vinger lank und sinewel; so was ouch nach wunsche gedret ir blanke kel: ich wan', daz man iht tadels an ir vinde.

Sie waren beibe so gestalt,
baz ietweders dem andern gar sin klarheit galt;
sebt, ob din minne da iht zu schaffen hette!
Daz lazzet sin, ich sag in mer;
wie der pischof und der furste mutes ber \*\*)
und Gundemar, der abt, den kunik bate,
baz er wazzer nam und saz und nam zu im die klaren;
"Herre, ob sie rede niht so kluk,
daz lat sin, si tete gern allen suk;
doch wizzet, daz sie noch ist kurz an iaren."

Der gast sprach: "Ir wiszet bas, ich sis wol, sie ist irre kleine nibt wie las; ich tun, was mir inwer beize kan gebieten. It es miner frouwen kur, ich tu gern, swas ir gebietet hinnefur, wil ich mich keines krieges gein in nieten." Der stolz und din surstin werten zu einander sagen, die die warheit kunnen spehen, die hort man nu stille und offentlichen ieben; din werlt den zwein den pris nu muste lazen.

Der furste fur die tische gie; bise zwei er bi einander siten lie; er sprach: "Liep tot! erbiut ez wol bem gaste." Ein grevinne von hoher art

<sup>\*)</sup> Der König d. i. Lobengrin; die Fürffin d. i. Elfang von Brabant.

<sup>••)</sup> Der Bifchof von Luttich und ber junge Lothringerfürft, ein Coon vi Clfangs Dubme.

bem Lutringer zu einem geverten mart; in furstin schuf, bo wert, er sich nibt vaste. Der bischof ben hasemeister biez ez also abten, az ein ritter und ein magt nit einander ezzen; ber hosemeister sagt, az er's snelleslichen walbe trabten.

Der kunik und diu furstin rein, ih wäne ir ietweders ezzen wurde klein, on mauiger hande reden, die sie hatten. diu minne in ir beider brust et gehuset, daz ir antwort süzen lust i beiden gap, die sie einander taten. Ranik ritter und magt, die an den tischen sazen, ie minne list da niht erlie es, daz eteswa eine solche rede ergie, iz sie der spise beidenthalp vergazen.

Ich wan', das essen niht zu lank e duht', die diu minne in dem herzen twank, nd sinen lip mit worten wolde zarten. Tanik tongen blik ergie, to diu minne mit ir krast schüf bort und hie in liep gein liep, wer sol des alles warten. in was des nu worden zit, daz man solde wazzer bieten. ie tischlachen man uf hup, u minne sich in manik herze also grup, to ex sich mit ir muste kumerd nieten.

Man pflat da kurzewile vil,

1gen, harpfen und mit maniger hande spil,

8 man in hofen tut, da man pfliget freuden;

8 uns din aventure seit,

e frouwen anderweite wurden schon gekleit,

eine fur die andern durch ein genden.

in tanz da gemachet wart von rittern und von frouwen;

u furstinne nam iren gast

a ben tanz, der edeln magt niht gebrast,

e gebe da schin für blünde blumin onwen.

Manif herze des begert, az der tang und din furzewile immer wert; ez mohte niht fin, ez muz sich allez enden. un ble gotes trinitat,
bin ist geimmert so, das sie nist endes hat;
swer baran sin gemüte wolde wenden,
bem wege dis goutelspil gein iener wunne ringe:
Swelch christe rehten gelonden hat,
bes wirt an dem inngesten nach dem lengesten rat,
bes uns hin s' gotes gut ste der gedinge.

Do difer tang ein ende het, din furstinne, nach ires lieben toten bet, den gast sie nam zu ir und weist in sigen, an daz ort der pischof saz. Din furstin irs einen boten niht vergaz, sie nam in z'ir, wan sie psak mit witen; demut und steter tusch, daz was an ir zu prisen. Din grevin von Mumelgart\*) dem Lutringer aber zu einem geverten wart; Die anden satten sich nach heiz der wisen.

Der hofemeister niht en liez, ben schener er balbe baz trinten bringen hiez. Do baz geschach, groze kerzen man ba brahte bar mit dem trinten in den sal. Der hosemeister hiez sie wichen über al, von iren zuhten keiner baz versmahte. Wurze, kruter mangerleie, des mohte erdenken, bamit man eren solt den gast; din surstinne schuf, daz des da niht gebrast. Daz wart verzert, darnach hiez man den win schenken.

In manik vaz von golbe rot nach der herschaft man ez umbe und umbe bot rittern und frouwen zuhtikliche. Da manik güter spruch geschach, die in schimpse eines gein dem andern sprach; wizzet! daz sie waren alle mutes riche. Man ich dan gehoret, se ein frende die andern bringe; als von des gastes kunsk geschach. Din furskin in bat: "Herre, schaft in selbe gemach, und nemt zu in minen dheim von Lutringe!"

<sup>.)</sup> Die Grafin von Mampelgart.

Der plichof nud ber abt wert und din furstin dazu ir gaste ursondes gert; gut nacht sie namen und giengen mit einander.' Der von Lutringe di im beleip, willichen er dem kunige die wil vertreip. In herberg für do einer und der ander. Der abt und der pischof rich der sursin waren gesellet; sie sprachen: "Frouwe, wie welt ir leben?" "Worgen, sie sprach, den rat sult ir selber geben; swaz in behaget, dazu bin ich gestellet."

Din furstin sprach: "Doch duht mich gut, lieber tot! ob ir ez het in inwerm mut, daz ir got worgen finget ein messe zu eren, und der reinen drivaltiseit, daz er gerücht mit mir zu tragen mine leit." Der pischof sprach: "Er wil in freude meren, daz prüf ich an dem ritter wol, den er uns hat gesendet; der ist des libs so gar ein man, als ich mich in minem sinne kan verstan, daz inwer swer' mit freuden wirt geendet."

#### 4.

# Wigalois.

Wigalois ober der Ritter mit dem Rade \*) warbe. Wirnt von Gravenberg nach welscher Quelle in der n Halfte des breizehnten Jahrhunderts (etwa um 1212) htet. Der Inhalt dieses Rittergedichts ist solgender. Am Hose des Königs Artus lebte unter andern auch vein, ein stattlicher Ritter und Schwestersohn des Artus. i kommt ein unbekannter Abentheurer an die Burg, und t der Königin einen wundervollen Gürtel zum Geschenk da sie ihn nicht annehmen will, so besteht er auf Kamps. Ritter des Artus nehmen die Aufforderung an, werden

Beil er ein Rab in feinem Bappen führte.

aber einer nach bem anbern beffegt; eben fo inlest auch Ga Der Unbefannte führt bem gefangenen Garbettt von bannen in ein fremdes Land auf feine Burg, wo er ihn gaft lich aufnimmt, und ihm julest feine eigene Dichte Morie anvermählt. Dach einem halbidhrigen Aufenthalte bafelbf wird indef Gamein von einer unwiderstehlichen Sehnsuck nach Artus Sofe ergriffen, nimmt Urlaub von feiner Gemas lin, und verspricht, bald wiederautehren. Er erreicht ben Sof des Artus glucklich wieder, tann aber von ba aus bas unbe fannte, von Bergen umfchloffene Land, worin feine Gemablin wohnt, nie mehr wiederfinden. Unterdeß hat die gurutgelaß fene Florie von Gamein einen Sohn, ben Wigglois, gebe ren. Als Bigalois gum Junglinge erwachfen ift, befchließt er, feinen Bater aufzusuchen, und nimmt von seiner trauernben Matter Abichieb. Er gelangt an ben Sof bes Ronigs Artus, wird von diefem gaftfreundlich aufgenommen und fogar jum Ritter geschlagen, aber ohne daß er daselbst feinen Bater wie bererkennt oder von ihm wiedererkannt wird. Balb barauf wird Artus von einer auswärtigen jungen gurftin um Silfe und Beistand angefleht. Es war dies nemlich Carie, bie junge Ronigin von Rorentin, welche von Roaf, einem ber nachbarten wilden Beidenfürften ihres Baters und ihres Law bes beraubt worden war. Bigalois macht fich auf ben Beg, gelangt nach mancherlei unterweges bestandenen Abentheuern gu ihr, und übernimmt ihre Befchugung. Nach mancherlei Rehben, Bagen und Streiten gelingt es ibm, nicht bloß ben Roaf, ber fich auf ber Burg ju Rorentin burch teuflifche Baubertunfte gefichert hat, ju erschlagen, sondern auch, mit Bilfe Gameins und anderer Ritter, die übrigen Reinde in ber flegen, worauf er Lariens Sand und mit ihr die Burg und bas Land ihres Baters als Eigenthum erwirbt. Florie, feine Mutter, war unterdef vor Rummer und Gram um den ver loren geglaubten Gemahl und Gohn in ihrer Scimat geftor ben. Wigalois nimmt fortan mit feiner jungen Gemablin feb nen Sig auf der Burg ju Rorentin, und befchließt in ber Kolge baselbst sein Leben rubig und glucklich.

Die ganze hochft mannigfaltige und inhaltereiche Geschte, worin sich ritterliche Treue und Stelsinn, zarte menliebe und Frauenverehrung herrlich abspiegeln, ist von irnt von Gravenberg mit Liebe und Gemuth und auf wahrhaft anmuthige Weise behandelt und ausgeführt. loft an einem Aft poetischer Gerechtigkeit fehlt es nicht, rm der wilde Zauberer und Heide, Roaf, zulest nach seis Falle vom Teufel selber abgeholt wird.

Das gange, aus 11708 gereimten Versen bestehenbe nicht ist aus ber handschrift herausgegeben und mit Une kungen und einem Worterbuche ausgestattet worden von 3. Benede, Berlin 1819.

### Aus bem Bigalois.

1. Von König Artus Sofe. (Wigat. B. 145. f.)

Es was bie vor, fo man feit, Gin funed ber ie nach eren ftreit; Des name witen was erfant. Britanie bies fin lant; Gelbe bies er Artus. Be Raridol ba bet' er bus. Mit folben freuben ftunt es bo, Dag uns bag nu machet fro, Go man ber berren frumecheit Und niuman mit worten feit. Die do des boves pflagen Die musen biche magen Durch lop ben lip. Dag mas ir fite; Do mufen fi verdienen mite Die ftat ger tavel runbe. Swer bas verbienen funbe. Dag er ba gu von rebte fag, Den bet' man iemer befte baj. Ju ift e ofte vil gefeit Bon ber berren frumecheit. Und von des funiges milte,

Den des nift bevilte Swaz et eren mobte bejagen. Des muz man iemer von im fagen; Beibin sin name und sin lant Din sint manigem man erfaut, Der ir dewederz nie gesach. Bon dem mir nie gut gesach, Dem wil ich doch sprechen gut, Ob er daz beste gerne tüt; Daz was von kinde ie min mut.

Als ich es vernomen ban, So lac bas bus an einer plan; Ein gros foreis baran ftieg. Der tunech dag vil felten lieg, Er'n rite baneden barin. Es was ber riter gewin Und ir aller bestes fpil, Das fi ba aventiure vil Be allen giten funden. Das jagen mit ben bunden Dag mas ba unbermilen grog. Durch ben walt ein magger flog Rur bas bus an einer fite; Das was ebene und wite. Befetet vil berliche Mit manigem furften riche Die alle gebuset beten brin. Es was ber gefte gewin, Das fi alle umbe ere ftriten. Debeine frumdeit fi vermiten; Das befte fi alle taten. Das bus was wol beraten Mit vil grozer riceit, Als uns biu aventiure feit; Ir gut was manigem man bereit.

Des kuniges bus en mitten lac, Der, nach dem alten fite, pflac. Die riter alle emphaben wol. Er was reiner tugende vol, Gewiggen unde ftate.] Ane valiche rate

Minnete er legelichen man:
Daz was herlich getan.
Als es von im geschriben stet,
Wol tusent riter er het
Be ingesinde tägelich,
Der iegelicher was so rich
An rossen und an gewande,
An burgen und an lande,
Daz im nihtes gedrast;
Dar zu so het er manigen gast,
Den er mit siner hant beriet.
Von im niemen ungetrost schiet;
Er lost den reten diche ir pfant.
Ves ist noch sin name ertant,
Von siner milte, nber ellin lant.

Ein palas bet bie tunegin; Das was marmelsteinin. Begieret wol begarme'. Bon vierhande varme. Rot, brun, weitin und gel. Das bus mas finemel, Beliemet umbe und umbe wol. Richer frouwen mas es vol; Wil manech maget suberlich. Dienten aller tagelich Der richen funeginnet Duch bet fi bar inne Mideit unde freuden vil. Mller banbe feitesvil Die juncfrouwen funden; Daz borte man 3' allen ftunben In ben gewelben ichellen. Die fleinen hunbe bellen, Die rigen vafte ertlingen, Wil der vogel singen In ben liewen über al; Galanber unde nabtegal Jegelicher fin ftimme fanc.

Er tofte ionen oft ior Pfand ein, half ionen aus, baf fie ibre Sould tifgen fonnten.

Die frouwen bubte bin wile unlanc, Des feiten fi dem tunige banc.

Mu bet ber funed einen fite (Da was ein hof getinret mite), Dag er ze tische nie gesag Des morgens, e er etteswag Bon aventiure bet vernomen. Gins tages was es alfo tomen (Das boch felten ie geschach). Dag man nibt aventiure fach Und wol nach mittem tage. Das mas bes ingefindes tlage. Si ftunden an der warte bie. Din ebele funeginne gie Bon ben ritern uf it fal. Do fach fi bi ber mure ze tal Ginen iconen riter baben. Der mas geriten an ben graben. Der frouwen mas er unbefant. Gin fper furte er in finer bant : Bon icarladen was er gefleit. Sin vfårit was rot, bas er reit. Sin bar gemischet unbe reit.

Als er bie funeginne fac. Bil gezogenlichen er bo fprach: "Uf gnabe") bin ich tomen ber! Ru gewert mich, frouwe, des ich ger, Durd wiplide gute. So ift min gemute Geprifet iemer mere. Ru empfahet, burch inmer ere, Min bet genabecliche, Das iuch bin falbe riche." -"Nu fprechet, riter, wes ir gert." "Frouwe, bas ich werde gewert." -"Ru faget mir boch mes." -"Frouwe, niuwan bes Dag ir von mir gerüchet nemen. Ginen gurtel, ber wol mobte gegemen MI der werlbe frouwen.

<sup>\*) 3</sup>m Bertrauen auf Gemabrung.

Den laze ich iuch schouwen; Behaltet in unz morgen fru. Trage inch inwer mut dar zu, So habt iu'n z' eigen von mir; Si abe, frouwe, daz iv Den gurtel niht behalten welt, So wil ich in als ein helt Morgen holen hie durch strit ze rehter aventiure zit, Albe ich bin der hie tot gelit."

Din frouwe sprach: "Das si getan! Ich wil, ane bosen wan, Bon in die gabe enpsahen hie; Also boch (ich sag in wie), Das ich inch, riter, niht entwer. Ir sult morgen komen her Und holt den gurtel: deist min rat. Ich schaff er wol, das es so ergat, Das ir behaltet inwer leben. Nu wiszet, ich han in wol gegeben, Das ich das tun durch inwer het Mit willen hie an dirre stet, Das ich durch man e nie getet."

Den gurtel leit er uf bai fber; Mit gutem willen reichete er Der frouwen fine gabe bo. Er neig' ir, unde fprach alfo: "Nu lat mich iumer hulbe haben! 36 wil riten von bem graben Biber ju bem malbe." Do reit er alfo balbe, Das fin ba niemen mar genam Uns er ju finen fnappen fam. Die waren mit grozen freuden ba; Si faben in gu riten fa. -Ru lagen wir den riter fin. Den gurtel bat biu funegin. Der rieme mas also getan. Das ich in nibt gefagen tan. Belder bande er mare. Er mas niender lare

Mon gefteine hod von golbe. Swer einen wunfchen folbe, Der'n murbe niemer alfo gut, Der funeginne riet ir mut, Das fi ben gurtel umbe bant. Do bet bin frouwe fa je bant Sterche unde wisheit; Si ne trubte debeiner flabte leit; Die fprache tunde fi alle wol; Ir berge dag wart freuden vol. Swar spiles man bo begunde, Si dubte wie fi es funde; Debeiner funft ir nibt gebraft. . Si dubte, bai ber felbe gaft Bol mobte fin ein richer funed: Er bubte fi biderbe und frumed, Als es wol an dem gurtel fcein. Si fouf, bas ir ber Gamein Burde brabt uf ben fal. Bon der liewen gie'st zetal Biber figen an ir ftat. Die fronwen sie alle figen bat. her Gamein fom, als fie gebot. Er 'n vorhte bebeiner flabte not, Des lac vil maniger von im tot.

Din froume in gu ir figen biej. Sie weste wol, das er niht en lies Swai sie gebot er 'n tate bai; Ir geviel fin fure befte bag. Si fprach: "Selt, nu ratet mir! Manb' ich erfenne wol, dag ir Sabt fo tugenthaften mut, Das ir niemer miffetut; Day ban ich ofte an in geseben. Ein aventinre ift mir gafcheben, Die wil ich iuch wiggen lan; Ich bedarf iumers rates wol daran." Bas welt ir ber rebe me? Si sagte im, als ich iu e. -Als er von ir bet vernomen Bie ber riter bar was tomen,

Und wie es umbe ben aurtel ftunt: Da tet er fam bie wifen tunt. Ein wile fwigende er fag. Dit bebabtem mute fprac er bag: "Ru wigget, fronme bere, Es mare wider iumer ere. lind murbe ein bofes mare. Swie gut ber gurtel mare, Und ne gabet ir in im nibt wiber. Frouwe, ir'n fult nibt niber Lazen inmern boben mut Durd bebeiner flabte gut: Ir fit bar gu ge riche. Und wizzet warliche: Swie fin bar nach werbe rat, Rumt er morgen, als er bat, Gelobet , bas man in beftat.".

Wigalois erfährt ben Tob seiner Mutter Florie.

Sns furen si ane sware. Do braht in leibin mare us bem wege ein garzun. Des rot was gel und brun In einander geparieret. Sin houbet was gezieret Mit einem schapel blumin. Duch truc er in den henden sin Einen stap von helfenheine. Der knap lief frenden eine; Ich wane, din was im kleine.

Alls er bie knappen komen sach, Der garzun krureclichen sprach: "Ei, gute knappen, tut mir kunt An' zorn wider minen munt, Wes ist diz gesinde?" Do sprach einez der kinde: "Daz soll in unversaget sin; Des kuniges von Korentin, her Wigalois ist er genant."

Do fprac ber gargun gebant :-" herre, ju bem bringet mich, Mit inwer belfe fo ban ich Minen louf wol verenbet. Ich bin gu im gesendet." Der juncherre fprach: "Dag si getan." Bu finem bern furt' er in fan. Der gargun burch bie riter branc; An bes tuniges goum er fpranc. her Bigalois (prach wiber in: "Juncherre, wa welt ir bin?" Er fprach: "herre, ninman ber." Bi ber rede befanbe er Siner muter gargun; Der geburte mar er ein Britun. Er fprach: "Du folt wilfomen fin! Nu sage mir von der müter min, Die fich ber reiner lip gehabe. 3d weiz wol, fie tet fich abe Ir freude, do fi mich verlos; Ir berge ift ganger trinwen flog." Der gargun weinende fprach (Dag ir aller freude brach): "D we, leiber ift fie tot! Dag füget ber jamer und bin not, Die fi nach iumerm libe leit. Din fmare ir abe bas berge fneit. Sie fchiet mit folhen riumen bin, Dag ich bes gewiffe bin, Dag got bie fele im babe ertorn. Ir schonen lip hat si verlorn, Dag wigget, von ben beiden: Dag einin mas bag icheiben, Dag von ir tet ir lieber man, Nach des minne ir berge bran; Daz ander mas, bag f' iuch verlos. Von bifem leibe fi erfos Den tot mit jamerlicher flage. Es ift biute an bem swelften tage, Dag bestattet wart bin reine Under einem ebelm fteine In der ftat ge Moibad.

Mit minen ougen ich daz sach.
Daz vingerlin si sande her.
Daz was ouch ir jungstiu ger,
Daz ich in daz brähte
Ind man da di gedähte
Nüterlicher triuwe."
Nit vil micheler riuwe
Daz vingerlin enpsie sin hant,
Dar an er geschriben vant:
D we geselle, und ouch min fint!
Jon in min varwe ist worden blint,
Rin rotes golt gar uberzint."

Bon bifem mare gestoret wart r aller freude an ber vart. er Bigalois gem berren Gawein fprach: big leit ift alles leides tach, ag une got noch ie erbot. nfer beiber lip ift an ir tot: i mas min muter und iuwer mip. it rebtin toneschaft ein lip, iu ift mit ftate in an ir tot." on birre flage wurden rot r ougen und ir berze fer. Bas mag ich in nu sprechen mer So fprach ber ber Gavein, der degen,) ian, bag min freude fi gelegen tit ir biut fur bifen tac, er ich mit bobem mute ie pflac. b 'n wil konlicher e it ftate gepflegen niemer me: och ritericaft, mich 'n twinges not. me bir, unbescheiben tot! n nimest manigen 'schonen lip, ib laft vil mundern altin mip ben gar uber ir gil. 1 gibst der werlde jamers vill" us riten fi mit grozer flage, id tomen an bem zwelften tage i bie ftat se Rantafan.

## 4. Gamein's Abschied von Bigalois.

(Bers 11518, f.)

Do ferte ber belt gegen Rorentin. her Gamein, ber vater fin, Meit mit im befunber. Er fprach: "Got bat fin wunder Und fin gnabe an in getan. Ir fult im wefen unbertan. Und minuet in bergenliche. Der finne fit ir riche, Des gutes und ber eren. Das fult ir alles feren, Swa ir muget, nach finem gebot. Swer bergenliche minnet got, Der ift behalten bie und bort. Sun, nu merchet biffu wort, Und behaltet din an' miffetat: Das ift mines bergen rat. Sit bescheiben an allen bingen. Und lat nibt verbringen Die jugent inmer finne. Der ind mit trinmen minne. An ben fult ir inch lagen, Und bofes fdimpfes magen. Bernemet armer linte flage. Und büzzet ir fumber alle tage. Sit gewiggen unde gut. Den vienden traget boben mut: Den friunden fit gefelleclic Und milt; fo wert ir lobes rich. Bietet ben geften ere, Nach inmer gewizzen fere. Sit bem gehulfech unde gut, Der inwern willen gerne tut: Difem rate volget nach. Lat inwern gorn nibt mefen gad. Eragt icham ob allen iumern fiten. -36 wil iuch manen unde biten, Das ir gebendet ber frouwen min. Bi ber ich wil mit jamer fin, Der reinen Florien.

Solbe ieman wafen ichrien Uber gotes gewalt, bas tate oud ich: Band' er bat beronbet mich . Miner bobeften munne. Si was ein brebendin funne Eumitten in minem bergen. D we des grozen imerzen. Den ich un ewecliden trage Mit totlider jamere flage ! ..... Bor leibe fi beibe weinden. Mit trinmen fi beideinden. Das fi in beiden liep mas. "Munt von wibe nie gelas (Sprach ber Wigalois, der begen), Din ganglicher funde pflegen Biplider gute. \*) Ir berge in tugenben blate, Alfe der füzzen rose blut Des morgens gegen ber funne tut." Ons trugen fi ben jamers laft: Din freude mas ir bergen gaft. Bangin trinme it beiber pflac Uns an ir ende manigen tac. Sin vater er mit flizze bat. Swenne im ber reife wurde ftat. Das er quame in fin lant: Das lobte ber Sawein gebant. Einander ff. do fuften. Si trugen under ir bruften Erinme ane menden, Die valich niht mobte beschrenden. Sin liebe tobter tufte er bo: Der berge wart vor leibe unfro, Dag fi fich mufen icheiben. Den gelieben beiben Bap ber belt vil fuggen fegen, Und bat ir got aller pflegen. Sus namen fi do urloup da, Mit jamer foieben ft fich fa;

ber Ginn ift: Die tas eines Menfchen Mund von einer Grau, beiche vollfommener (ats biefe) weiblide Gite gepflogen batte.

Her Gamein und bes kuniges man Die kerten gegen Nantasan; Her Wigalois gegen Korentin. Frouwe Larie die kunegin Weinde, und was unfro; Her Wigalois si troste do. Mit schimpsichem mare Benam er ir ir sware.
Si was untriuwen lare.

5.

# Eriftan und Ifolbe.

Diese anmuthige und ruhrende Dichtung, die ursprunglich aus welfcher Quelle, dem Thomas von Bretagne, gefloffen, aber von unfern deutschen Dichtern auf eine eigenthumliche Beise behandelt und ausgeführt ift, handelt junachst von den Jugendschicksalen und Thaten des Ritter Triftan, und von seine verhangnifvollen Liebe jur ichonen Ifolde. Ronig Mart von Com wall fendet Triftan, feinen Deffen, nach Irland, um für ibn um bie Sand ber ichonen Ronigstochter Sfolde ju werben. Die Berbung gelingt, und Tuiftan wird beauftragt, die fcont, Jungfrau über bas Meer nach Cornwall zu führen. Bein Abschied giebt die Mutter ber scheidenden Braut heimlich einen Liebestrant mit, um fich badurch ber bleibenden Liebe ibret Gemahle ju versichern. Unterwegens wird burch einen unglich lichen Bufall diefer Liebestrant mit einem andern Ruhlunge trant verwechselt, und Triftan und Ifolde, welche unbewußt aus dem verhangnifvollen Becher trinten, entbrennen von nun an gegen einander in glubender Liebe, die burch alle lei den, Trennungen und Schicksale ungeschwächt fortdauert, und deren heiße Sehnsucht erst durch den Tod gestillt werden tann. Nachdem der Schmerz der Liebe ihnen Urfache und Anlas eines frühen und schnellen Todes geworden, erfahrt Konig Mark die verhängnifvolle Quelle ihrer unglücklichen Neigung

nit den beiden Liebenden ausgesohnt, und läft das holde neben einander becrdigen und auf ihr Grab einen Roich und eine Weinrebe pflanzen.

defen gegebenen Stoff hat unter ben Deutschen guerft ied von Strasburg mit Zartheit und Anmuth au romantifc blubenben Gedicht verarbeitet, worin bas hum mit feinen großen ergobenden Stenen, fubne Bel ntheuer, beitre Gefelligfeit, hochzeitliche Sefte, Frubling hone Matur, Liebe, Gesang und Saitensviel berrlich ert und besungen find, und zwar in einer Sprache, die an teit, schöngegliedertem Bau und goldnem Klang ber alles Gleichzeitige weit hinter sich läßt. Zwar hinderte d den Dichter an der Vollendung des Werkes (es bricht ers 19554 unerwartet ab), allein dies fand einen geis vandten Fortsetzer, Beinrich von Friberg oder Fried, ber im Geift und Con feines Borgangers, obwohl iner andern Sagenquelle, die rührende Geschichte der Liebenden bis ju Ende dichtete. Gine zweite Rortfegung. Ulrich von Turbeim versucht hat, ift furger und ringerem poetischen Werth.

der Trissan des Gotfried von Strasburg nebst den Fortsetzungen des Zeinrich von Friedberg und Ulrich urheim ist tritisch herausgegeben und mit Einleitung dererbuch ausgestattet worden von J. Z. von der Wreslau 1823.

Aus bem Triftan bes Goffried von Strasburg.

s Fest des Königes Mark zu Tintajol in Kornwal.

(Triftan B. 328. f.)

Die bochait hete Marke besetet also starke, so mit gebote so mit bete, swen er in sinen boten tete, so kwam din ritterschaft ze bant von dem funikriche z' Engellant in dem fare ze einem male gevarn zu Aurnewale. Die felben brahten mit in dar manige füze frouwen schar unde ander' manige schonheit.

Nu mas bin bodgit neleit, benennet und besprochen die blunden vier wochen, fo ber vil fuge meije ingat, ung an dag, bag er ende bat, bi Tintajoel fo naben, bas fi fich under faben in bie iconiften onme, bie feines ouge icoume ie über lubte e ober fit. Die feufte, fuge fumergit, bin bete ir fuje immugeteit mit füzem flize an fi geleit: bin fleinen malt vogelin din bes oren froube fullen fin, blumen, gras, loup und blut, unde fmag ben ougen fanfte tut unde ebeliu berge erfroumen fol, bes was biu fumer ouwe vol; man vant ba, fwaz man wolbe, bag ber meije bringen folbe, ben fcate bi ber funnen, die linde bi bem brunnen, die fenften, linden winde, die Martes ingefinde fin mefen en gegene macheten; bie liehten blumen lacheten us bem betonwetem grafe des meijen friunt, der grune mafe, ber bet ug blumen an geleit fo munnetlichin fumer fleit, bag fi ben lieben geften in ir ougen wider gleften; din fuge boum blut fach ben man fo rebte fuje lachende an, das sich bas berse und al der mut

wiber an bie lachende blüt mit spilenden ougen machete, unde ir allez wider lachete. Daz senste vogel gedone, daz süze, daz schone, daz oren und müte vil ditte sumet ze güte, daz sulte da berk unde tal din sæelige nahtegal, daz siebe, süze vögelin, daz immer süze müze sin, daz sallete uz der blüte mit solcher übermüte, daz da manik edel herze van frönde und hohen müt geman.

Da bete biu gefelleichaft, fri und fere froudebaft. gehntet uf bag grune gras, als iegeliches wille mas: ba nach, als iegeliches ger ze fronden studt, da nach lag er: die richen lagen riche. Die bovifden bovifdliche: biefe lagen under fiben ba, iene under blumen anders ma: bin linde mas genuger bach : genuge man gebutet fach' mit loup grunen eften. Bon gefinde, noch von gesten wart geberberget nie fo wunneflichen, als bie. Duch vant man ba rat über rat, als man je bochgeziten bat', 6 an fpife und an ebeler mate, bes iegelicher hete se muniche fich gewarnet bar. Dar gu fo nam ir Marte mar fo groze und alfo rice, bas fi alle richliche lebeten und maren fro. -Sus bup bin bochgit fic bo.

Unde fwes ber gerne febenbe man se febene guten mut gewan, dag lie din ftate ba wol geschehen; man fach ba, fwag man wolte feben : bie furen feben frouwen. iene andere tangen fcouwen; bife faben buburbieren, jene andere justieren. Sma gu ben man fin wille trut, des alles vant er da genüt. Ban alle, die ba waren von froudebaren jaren, die flizzen fic en widerstrit se frouden en der bochsit. Unde Marte ber gute, ber bovifche, bochgemute, an' andere froumen iconbeit, bi' er bete an finen rint geleit, so bet er doch besunder ein funderliches munber, Blanfdeflur fine fwefter ba, eine maget, bag ba, noch anders ma, fconer wip nie mart gefeben. Wir borten von ir icone jeben, fi en gefabe nie fein lebenbe man mit inneflicen ongen an, er en minnete bar nach immer me wiv unt tugende bas, dan e.

Din sälige ongen weibe bin machete nf der heide vil manigen man frech unde frut, manif edel herze hochgemut Dar zu was in der onwe manig ander schonin fronwe, der iegelichin mohte sin von schone ein richin tunigin, die mut unde fronde onch baren den allen, die da waren; unde macheten manif herze fro. Hie mit hup sich der buhurt do von gesinde und ouch von gesten;

die werbeften und bie beften die riten ba zu ma und ma. Duch was der werbe Marte ba, unde fin gefelle Rimalin. an' anber ingefinde fin, bie fic ouch geffigen beten, wie fi 's ba fo geteten . dag eg ba fagebare unde wol ze lobene mare. Man fac ba zu bem male von pfelle und von zendale manit ore bedatt je flige. manige bette fue mize, gel, brun, rot, grane und bla; fo fach man ander' anderema von edeler fiden wol gebriten; ien' andere manige wis zerfuiten, gevehet und geparrieret, fus und fo gefeitiret. Din ritterschaft bin furte fleit mit wunderlicher riceit. geriniten und gerbouwen. Duch liez ber fumer wol fcouwen, daz er da mit Marte wolde sin: manif munneflich icapelefin von blumen sach man an der schar, " din er im ze stiure brabte bar.

In dirre suzen sumer traft bup sich ein suziu ritterschaft; bin schar sich ba diese under war, si zogeten sich ber und bar, unde triben des vil und so genut, unz sich der buhurt do getrut, da Blauschestur din werde, ein wunder uf der erde, unde manig ander schoniu fronwe sazen an ir schouwe. Wan diese die riten so riche, so rebte teiserliche, daz ez manis ouge gerne sach. Wie der junge Triftan unerkannt vor König Mark benie Harfe spielt.

(Bers 5505. f,)

Mu gefügte fic bai, bas Marte an einem tage fas, ein lügel nach der ezzen zit, fo man boch furge wile pflit, unde losete fere an einer ftete einem leiche, den ein barpfare tete, ein meifter finer lifte, ber beste, ben man wifte, ber felbe mas ein Galois. Ru fwam Triftan ber Varmenois nud fag ge finen fugen bar, unde nam fo fligefliche war bes leiches unt ber fügen noten, mar' ex im an ben lip geboten, er n' mobt' es nibt verswigen ban fin mat begunde im uf gan, fin berge dag wart mutes vol: "Meifter, fprach er, ir harpfet wol, dife noten fint rebte furbrabt, fenliche, unde als ir wart gebabt, Die macheten Britune von minem berren Surune unde von finer friundinne." Dig nam in fine finne ber barpfare, und lofete alles bar. als er ber rebe nibt name mar, ung er ben leich volante: gegen dem finde er fic do wante: Bas weiftu, fprach er, liebes tint, von wannen bife noten fiut? fanftu ibtes ibt bier an?" "Ja, fconer meifter, fprach Triftan, ich bet e bie von meisterschaft; nu bat ex aber fo fleine fraft. bag ich vor in niht en getar." -"Nein, friunt, fe bife barpfen bar, la boren, welher hande kan man in dinem lande?"

"Gebietet ir baz, meister min, und sol ez mit iuwerem urloube sin, daz ich iu harpse?" sprach Tristan. — "Za, trut geselle, se harpse an."

Als er bie barvfen bo genam. finen banben fi vil wol gezam: bie waren, als ich ban gelefen, dag fi nibt iconer funden wefen, weich unde linde, fleine, lant, und reht alfam ein harme, blant ! mit ben fo rurt' er unbe flut urfuche und notelin genut, seltsåne, såze, gåte. Die mit wart im ze mute umbe fine leiche pan Britun; fus nam er finen plectrun, nagele und feiten job er, diese niber, iene hoher, rebte als er si wolde ban. In bis mas ichiere getan, Triftan der niume fvileman fin niuwez ambet bub er au mit fligeflichem ruche, fin noten und fine urfuche, fine feltfane gruje die barpft' er also suie unde machte fi fo schone mit iconem feitgebone, bas iegelicher basu lief. birre ienem bar naber rief. Wil febiere twam bin bovefcar al meistit loufende bar, unde mande niemer tomen ju fru. Mu Marte ber fach alles gu, nude far aller trabtende ... finen friunt Eriftanden abtende: unde mundert' in bes fere. daz er so bovische lere nud also gute liste, bie er an im felben wifte. also verhelen funde.

Mu, Eriftan ber begunde einen leich bo laten tlingen in. von der vil folgen friundin Gralandes bes iconen. Do begund' er füse bonen unde harpfen fo ge prife, in Britunifder wife, dag maniger ba ftund und fag, der fin felbes namen vergai. Da begunden berze und oren tumben unde toren, unde ug ir rebte manten; ba wurden gedanten in maniger wife furbrabt: ba wart vil ofte gedabt: "A, falit fi ber Konfman .), der ie fo bubichen fun gewan!" Ja fine vinger' mize die giengen wol ze flize maltende in ben feiten; fi begunden bone breiten, bas ber valas voller wart. Da ne wart oud ongen nibt gespart, da favfete vil maniger bar, unde namen finer beude war.

Nu birre leich ber was getan, nu biez ber gute funit bar gan,; unbe fprach, baz man in bate, baz er noch einen tate.

"Mn volontiere!" fprach Eristan. Richliche bub er aber an einen senelichen leich als e, be la curtoise Liebe e\*) von ber alten Babilone; ben barpft' er also schone, unde gie ben noten so rebte mite,

<sup>\*)</sup> Eriftan batte fich bei feiner Antunft an Marte's Sofe für Raufmannsfoon aus Parmenien ausgegeben.

<sup>\*\*)</sup> Ein altes welfches Lieb, welches ble Geschichte von Ppramut-Thisbe enthielt und behandelte.

nach rebte meifterlichem fite. bas es ben barpfår' wunder nam.1 Und als et ie se ftaten fwam, fo lie der tugende riche füge unde munnetliche fine foangune fliegen in. er fant bin leich notelin, Britunide unde Galoife. Latiniche unbe Krangoife, fo fuse mit bem munbe. das nieman wissen funde, weberes füger mare, oder bas lobebåre, fin barpfen ober fin fingen'. Sid bup von finen bingen unde von finer füge rebe und jal genüge. Si iaben al geliche, si vernamen in dem rice an einem man die fuge nie. Der sprach bort, unt birre bie: "A, mas ift bis von finde? was ban wir se gefinbe? er ist allez umbe ben wint, ellin din fint, din nu fint, wider unserm Tristande." Triftan, bo der verande finen leich nach finer ger, Marte fprach: "Triftan, ga ber; der dich da hat geleret, ber fi vor gote geret, unt bu mit im! bas ift vil wol. . Dine leiche ich gerne boren fol underwilen wider nabt, fo du noch nibt gestafen mabt: big tuftu wol mir unde bir." -"Ja, berre, wol." - " Ru fage mir, tanftu bebein ander feitsvil noch?" -"Rein, berre," fprach er. - "Ru ie boch, rebte als lieb als ich bir fi, Eriftan, ba frage ich bich es bi." "herre, sprach Tristan al ze bant

ir borftet mich nibt ban gemant fo verre, ich feit' eg in boch wol, fit ich ei in boch fagen fol unde ir et wellet wizzen: berre, ich ban gefliggen an legelichem feitefpil, unde en fan boch bebeines alfo vile i'ne fund' es gerne mere. Ond ban ich bife lere nibt vil manigen tat getriben, unt g'mare, ich bin berbi beliben undermalen tume fiben jar. ober lubel mere, das ift mar: mich lerten Varmenien pibeln unde fimfonien; barpfen unde rotten 🕟 bas lerten mich Galotten, amene meifter Galvife; mich lerten Britunoife, die maren us ber ftat von Lut. rebt liren und fambiut." " Sambiut, was ift bas, lieber man?" -"Das befte feitspil, bag ich fan." -"Seht, fprach bas ingefinde, got ber bat disem kinde uf rebte munnefliches leben finer genaden vil gegeben." Marte ber fragete in aber met "Triftan, ich borte bich boch e Britunifch fingen und Galois, aut Latin und Kranzois, tanftu bie fprace?" - "Serre, ja, billiche wol.". Ru twam ie fa der bufe dar gedrungen; unde fwer ibt fremder gungen von den bilanden funde. der versübt in sa ze stunde, birre fus und iener fo. Sier under antwurt' er bo hofsliche ir allet maren, Mormagen, Irlanbaren, Almanien, Schotten unt Tenen.

Da begund' fich manit berge fenen mach Triftandes fuge: da wolten genuge wil gerne fin gemefen, ale er; im fprach vil maniges bergen ger fuze und minnetlichen zu: ' ,, A, Tristan, ware ich, als bu! Eriftan, bu mabt gerne leben, Eriftan, bir ift ber munich gegeben aller ber fuge, die behein man se birre werlte gebaben fan."... Dud machten fi bier under mit rede michel munber: "hora," fprach birre, "bora," fprach ber, "elliu diu werlt din hore ber; · ein vierzehn jarik fint. tan al bi lifte, bie nu fint!"-

Der funit fprach: "Eriftan, bore ber, an dir ift alleg, des ich ger', du fanft allez, daz ich wil, jagen , fprace , feitefpil; nu fuln oud wir defellen fin. du der min, und ich der bin! tages fo ful' wir riten jagen. des nabtes uns bie beime tragen mit hovischlichen bingen: barpfen, videlen, fingen, dag fauftu wol, bag tu du mit: fo tan ich fpil, bag tun ich bir, des ouch din berge libte gert, schöniu fleider unde pfert, der gib' ich bir, swie vil bu wilt: damite han ich bir wol gespilt. Sich, min fwert und mine fporn. min armbruft und min gulbin born, gefelle, bas bevilbe ich bir: des underwint bich, bes pfiff mir: unde wis du bovisch unde fro." Sus was ber ellende bo da &' bove ein trut gefinde. Es gesach nieman an finbe

bie falbe, die man an im gesach. Smaz er getet, swaz er gesprach, baz dubte und was ouch also gut, daz im din werelt holden mut unde inneklichez herze trut. Hie mite si der rede genut.

2. Aus bem Triftan bes heinrich von Friberg.

Triftan's und Ifoldens Beerdigung .-

(Bers 6748. f.)

In bifen leiben Lovelin phlat wol bi naht bes gaftes fin. Des morgens vru di toten Triftan und Isoten man gar beiletlich befant ; daz volt zum opfer allez brank wol nach friftelicher e. Dar nach trut man fie an ber fe. bem obelen funige Marte legete man 'a in fine barte. der furte fie ba beibe mit grozer bergen leibe mit im beim zu Tintaiol. Burt unde ftat wart iamers vol und flegelicher mere. Der prume und ber gewere funit bete foire befant Aurnewale und Engelaut, furften und lantherren, bie minren und bie meren, bifcove und prelaten. die fwamen alle brate gemeine bin zu TintaioL Ir aller berge famere vol wurden unde flegelicher not, da fie vernamen, dag Ifot mas tot und ouch ber Eriftaut. Bor leibe ir iglicher want fine bende al meinenbe ;

bie vrouwen oud erscheinende waren flegeliche not \*). Das half ouch nibt, sie waren tot.

Nu liez der funit Marte, wirten zwene farke von edelem mermel steine. Den reinen und die reine verworchte man dar inne, der toten kuneginne houdet man da schope mit zweier lande krone in dem sarke schonete; wan sie die gefronete kuneginne was bekant von Kurnewal und von Engelank.

Ru Eintaiol fie begraben murden, als wir vernumen baben, uf der burt, nibt in der ftat. Der funit die bischove bat, bas sie boch gerne taten ein floster stiften alba. Alle Stelle Sente Maria \*\*) fus wart bax flofter genant, das mangem manne ift wol befant. 3d fag' es iu, wolt ir's niht enbern, es beiget ju Sente Marien ftern in allen butiden jungen, ba die zwei füzen iungen bestatet und begraben sin. Runit Marte fich felbe bar in begap, und Rurvenale gap er da Kurnevale bas funifric und Engelant, die beibe Rurvenale's bant bienten ung an finen tot. Eriftan und fin prouwe 3fot

<sup>•)</sup> Der Sim ift: Die Frauen liefen gleichfalls icheinen (b. i. jeige ten) Rlage und Jammer.

<sup>• •)</sup> Provenzalifch: Bu Canct Maria Stern.

nibt verre von ein ander. in zwein farten glander lagen in ber erben. Uf Triftan ben merben lieg ber funit ugertorn pelgen einen rofendorn. Marte, ber fich ba bet' begeben ; und einen grunen winreben lies er uf Roten pelgen. Den zwein toten gelieben, ebele und bod geborn ber minrebe und ber rofen born wurzelten scone an der funt iglidem in fins bergen grunt. Da noch ber glanden minne trant in ben toten bergen rant und fin art erzeigete: falich ris ba neigete dem anderen ob ben grebern fich, and in ein ander minneflich plechten, werren und weben ben rofen pufc und den win reben gar beideibenlich man fac. Als Thomas von Britania fpraco von den zwein fügen jungen in lampartifcher gungen, also ban ich in die warbeit in butide von in zwein gefeit.

# IV. Befdichtliche Dichtungen.

Außer ben großeren Beldendichtungen, welche meift auf m Grunde der Sage ruhn oder doch nur mpthische Gegens inde behandeln, hat fich noch eine Angahl von Dichtungen halten, welche fich irgendwie an die beutsche Raisergeschichte ischließen oder wohl felbst das Leben einzelner deutscher Rais r und Fürften fagenhaft ausschmuden. Das altefte befannte Bert der Urt ift die ju Beidelberg handschriftlich aufbemahrte laiferdronit, welche in Reimen verfaßt und dem Unnoliede erflich verwandt ift. Sie beginnt mit einem weltgeschichtlie en Ueberblick und endet mit Raifer Ronrad's Rreuzzuge 1147); mochte alfo wohl schon um das Jahr 1150 vollene t worden fenn. Außerdem gehoren noch unter biefe Gate ng Velded's Bergog Ernft, Kaiser Otto der Rothe, einfried von Braunschweig, Wilhelm von Orleans er Brabant durch Rudolf von Montfort, Gotfried n Bouillon durch Wolfram von Eichenbach, ber equendienst des Ulrich von Lichtenstein, und andere noch ndidriftlich vorhandene Dichtungen biefer Urt.

# Bergog Ernst bes Beinrich von Belbed.

Diese Dichtung, welche als eine Art von beutscher Obpfe betrachtet werden muß, wurde von Seinrich von Veldeck twa um 1200) unstreitig nach einer alteren Sagenquelle gefaßt, und enthält 5660 gereimte Verse. Der Inhalt ift glich folgender.

Herzog Ernft, ber mythische Stiefsohn des Raifer Otto, ib jum Richter des Reichs ernannt, und macht sich burch ue Berwaltung dieses Amtes viele Feinde. Giner berfelben, alzgraf Deinrich, bringt es durch seine Berlaumdungen bei Raifer dahin, daß Ernft des Amtes entseht, ja mit Krieg

überzogen wird. Da ber Raifer feine Entschuldigung mit Bertheidigung von ihm boren will, fo reitet Ernft, ber ben Stifter feines Unheils erfahren, mit zwei Betreuen nad Speier und tobtet ben Pfalggrafen in ber taiferlichen Burg Bur Strafe fur biefes Bergehn wird Ernft in die Acht ertlant fein Land mit Reuer und Schwert verwustet und seiner Unter thanen beraubt. 3mar rachs er fich blutig genug, aber eine neue Beerfahrt bes Raifers bestimmt ihn zu dem Entidlut. ber Macht zu weichen und pilgernd nach bem beil. Grabe # gieben. Es finden fich viele Theilnehmer gu biefem Buge, und feine Mutter ichieft ihm beimlich Unterftugung gur Reife. Ueberall wird er ehrenvoll aufgenommen und der Raifer von Ronftantinopel ruftet ihm eine Flotte mit allem Nothwendigen Aber ein Sturm gerftreut und verfentt die Schiffe. nur Bergog Ernft mit ben Seinigen wird erhalten. folat bas Bunderbare ber Reifeerzahlung, Die fabelhaften Wolker, ber Magnetberg, die Greifen u. f. w., welche er bo tampfen muß. Endlich gelangt er mit mobrischen Raufleuten nach Serufalem, wo er ben Tempelrittern Frieden erftreint. Unterbeg bat feine Mutter babeim bes Sohnes Beldenthatm vernommen, und erfleht die Fürsprache der Rurften bei dem Raifer. Es werben nun Boten nach ihm gefendet, und er folgt bem Rufe ins Baterland. In der Mitte des Weile nachtsfeftes wirft fid) Ernft ju Bamberg feinem taiferlichen Bater ju Fugen, und erhalt Bergebung. Damit enbet bas Bebicht.

Die Sprache mag urspränglich wohl gang niederdeutsch gewesen seyn, doch scheint ein hochdeutscher Abschreiber die Spuren davon ziemlich verwischt zu haben. Abgedruckt ift das Ganze in Busching's und v. d. Sagen's Deutschen Gediche ten des Mittelalters (B. I. Betlin 1808 in 4.) bergog Ernft's Beimtehr und Ausschnung mit bem Raifer.

(B. 5951. f.)

Do karten die wigande die riht gegen Franken lande, zu Babenberg er kerte, da sin kunft vil freuden merte an der koniginne klar und an mancher frouwen lieht gevar. Ernst het also vernomen, daz der keiser dar komen zu Babenberg ) solde, einen bof da baben wolde.

Do fie Babenberg fo naben Tomen, bas fie fie faben, von bannen nibt verre in einen walt legten fic bie belbe balt. Daj gefcach an einem beren tage, an Criftes abent, als ich in fage. Froume Abelheit \*\*), bin gute, was ben tag in fugem mute: liebe mare ir nabten. die ir vil freude brabten. Bas man beging, wes man pflag, ir fon ir in bem mute lag, mit bes bergen ougen fie in fach: wider ire frouwen fie des iad, ir mer' entworden forgen bro, ir berge were unmagen pro. Indes bat ber wigaut ir einen boten gefant, ber was vornunftig und flug, die rebe er vorholn trug, big bag er beimlichen gur fonigin quam mit flicen: er brabte ir liebe mare, bas ir fon tomen mare. -Er fagt' ir, als er gebeten bat,

<sup>\*)</sup> Bamberg.

<sup>10)</sup> Die Raiferin.

Das fie im iren fügen rat su bulfe Enden wolde, wie er gebaren folbe. Din froume begunde loben got; fie fprad: "Ein riches botenbrot fal ich bir unvorbroisen geben, bu baft erfrouwet min fendes leben. Du falt mich reht merten nu. ich wil dir fagen, was bu tu: Friunt, un las bic bes gezemen, bu falt ouch beimlich nemen eine gute berberge, bas bevil ich biner terge, das er werde uf die nabt also in die stat braht, bas bas bofgefinde fin infart iht befinde; beis ben wirt fic des bewegen und inmer reinitlichen pflegen. Go man bint metten lute, und gu metten gebin bie liute,fo folt ir ouch tomen bar, ba wil ich inwer nemen war." Als din tonigin fprac, ber bote fouf, bas es gefcach. Mer guten boten fendet, ab fin gewerb nibt wol fich enbet, wirt fin wille nibt erfult, das ift ungludes ichult; es fal ein iglicher wifer man gu wirbe guten boten han.

Din frouwe frendenriche fprach die fursten sunderliche; sie sprach: "Ich han also vornomen, min son der wolle schir komen, nu tut es rehte durch got, durch iuwer suhte gebot, bewiset minem kinde gut, senstet minen korzen mut, also, das des werden sorn gegen minem kinde si verkorn;

bag wil ich verdienen, wie ich fol." Do gelobten ir bie furften wol. ouch fpracen alle gemeine fie: "Das wolde got, und wer' er bie, ber feifer muft' im bulbe geben." Diz erfrouwete wol ber frouwen leben. "Benn er tome, fo feit bereit im su bulfe;" fprach froume Abelbeit. Dag gelobten fie ir gliche, fie teten 's getruweliche. An ben rat wart wol gebaht vor dem feifer big uf die nabt Ernftes, bes berren, und Betzelns .) wol nach eren. Froume Abelbeit mit forgen rang. fie gedubte nie wile mer fo lang, bis das der metten git quam; do fie bie gloden vernam, fie ilte gu bem munfter; wie wol. fo ez wer vinfter, fie wolde bes erbeiten nibt, bas man vor ir envrente ein liebt. Ernft ging ouch babin; bo in erfac biu tonigin, ff wart tugentlichen vro, an ben froumen fprach fie bo: "3ch febe bort pilgerine ften von ubir mer, ich wil gen au in, und wil frage tun, ab fie iht miggen umb minen fun."

Sin streich din wol gemute, Ernsten nam din gute, sie furt' in sunder bi der hant; burch ir ongen er sich want in ir herze mit gewalt, darnz er doch nie wart gezalt, er ware darinne bestozzen; siner fart het sie verdrozzen. Bon im ein tuzzen sie verstal,

if Wegel mar ber treue-Begleiter Bergog Ernfie,

bas fie vor bem volle bal, und bete niemant bas gefeben, fin wer' villibt mer gefcheben; fie mobt es bod mit eren tun, er mas ein wol geraten fun; das lieb, bas man an tinben fibt, bar engen ift alle freude entwiht. Din fuje funder lofen mit irem fon begunde au fofen, fie fagt' im liebe mare, bas ber furften wille mare, bas der tonig im fribe tete, wie fie das worben ftete, bas er im iht were erbolgen. Sie fprach: "Du fait mir polgen. Mit vil gebir rere Sie fprach: "Min allerliebster fun, leret in din bere. bis fügt bir wol, bas bu falt tun: fo ber bifchof binte von bem altar ge, und an der predigate fte, und fin lere und gotes wort das volt ein teil babe gebort, so faltu bemutiglichen gu minem berren flichen, bu falt im vallen an finen fut, alba er bir vergeben mut. Gebente, liebes fint, baran, bas bu im einen werben man, finen obeim, fluge tot; er felber fum ber felben not ju der felben git entran. bu betres bas felbe im getan. Das lafter und din fmacheit minem berren was von foulben leit. Son, wer bir fluge einen Enebt. het er wol ju im rebt, du woldest fin besterunge ban: also wil ouch ein ander man. Det fic Beinrich an bir vergabt, es were wol su gute brabt." Ernft bas ftrafen gerne leit,

und alle die rebe, bie fie im feit: er fprach: "Liebe muter min, mas bu gebuteft, bag fal fin." Kreude und forglich gedant vafte mit der frouwen rang: an iren ftul fie wider trat. die bochfte feiferin fie bat, mit maggerigen ougen, na fugem bergen, tougen, das sie gebabte an ire swere. und irme finde bulfe bere. Sie fprach: "3ch bite bich, maget bete, burd bie freude und durch die ere, bie bin erwelte fusche nam, die dir bin bochfte botichaft quam, bie bir mit bem worte brabte Gabriel, ber bin erbabte, davon bn muter worden bift, ane meniden mitewilt, und bu, maget, ane fwere bas bochfte fint gebere, ich bit durch bi wirditeit, din an bich, froume, ift geleit, bas bine reine bruftelin fost folben finer fvife fin, da fin mundel ane bot din ichepfer, din fint, ein got, gemaldig in finer fronen, eben ber in brien verfonen!"

In bem munster was gedrang; bo ber bischof vol sang Eristes messe, und ber bere uf den lector trat durch lere, er saget daz ewangelium: "Erit edictum a Caesare Augusto." Daz spricht zu dutsche also: "Augustus, der daz riche hielt gewaltikliche sine brive schriben hiez, und obir al die werlt gebieten liez, gemeinen gins er haben wolbe. den niemant vorfiten folbe." Die gu Bethleem bin maget quam, und wie got bie menfcheit an fic nam, muter halb von foniges art, Erift alba geboren mart, do der bischof fuze predigite, manig herze funden ledigite, bag mander geber rere gap, durch mancher funden urhap. Der bischof bat ben faifer brabt ouch an grozer andabt. Ernft, der furfte bere, finer muter lere und ires rates nibt vergaz, er brang, ba ber feifer fag, dem viel er vor bie fuge, mit bemut fprach ber fuse: "herre, ich ban wider iuch getan, dag vorgebit burch got mir armen man.

Der feifer fprach: "Dir fi vorgeben; got gebegger' bin leben." Er bub in uf mit der hant; do er rebt ben wigant beide, erfant' und gefach ez was im grof ungemach. daz er dem ellenden man fine friunticaft bet' getan; er wart nach leide gevar. Die furften alle gemeine bar vor den feifer traten; fie fprachen und baten: "Ir habt gegeben bulbe Ernften umb fine ichulbe, was ir ie gespracht, das bielt ir ware "So fi er ledig birre var, fint es alle buntet gut." Daz volt wart allez wol gemut; diu fonigin frouwe Abelheit was der fûne gemeit; fie was die tage lebende

in freuden, rideit gebenbe. ber manig man wol genoz. Da wart ber furften freube grot. tang, buburt, rittericaft übeten fie mit grozer fraft. Do wart nach minneflichen fiten mania rei underiniten mit minnetlichen froumen; da man wol mobte icoumen freube ane maie und munnetlich gelage. Die vilgerime in irem geswange. nach ben fibeln fuje tange an witter bant ba traten. als fie ir friunt des baten. Ernftes fremde munber beschouwet man vil besundet: er gab ir bem feifer amei, ben orechten \*) und ben Pilmei \*\*). Sinen jungen grozen fnaben Ernft felber molde baben. ben lert er criftlichen leben. den tauf bies er im ba geben.

Der keiser grozer herschaft pflag, als die daz rich noch vermag. Da was manches wides det, daz Ernst den kohen von im tet, und daz er scherc sinen bart; vil des an in geworden wart von manchem roten munde klar. Er sprach, daz er ie muste gar zu dem werden munster komen, da er daz krüze hete genomen. Diz wart geworden doch mit zuht. Sich fronwete ires libes frudt, fronwe Abelheiten, der keiserin, was Ernst ir klarer sonnen schin,

ben Langubrichteit, welchen er von dem langobrigen Bolle mitebracht.

ben Pygmaen, welchen Ernft aus bem Pygmaeulande mitgenommen.

und ires bergen freude grog; felden ir gute bag verbrog, fie wolde ben wol gemuten man mit spilnden ougen sehen an.

Do ber feifer fur von Babenberg. ber beging be furstliche wert. Ernft fin lant wibernam; der grave Begel alfam bilt fic au finer bericaft. nach rebte und in wirde fraft. Die Ernft mit im bate brabt, die wurden rilich bebabt; wes fie bar nibt baten. bes murben fie-wol beraten, bai was ng beiber lande, freuwet fich ber wigande. Eruft bem riche gab ben ftein, ber ba liebter farme ichein, und in des rices frone noch binte erlubtet icone: bas ift unvergolben nibt. als uns din ebenture gibt, fin name bat bes ere nu und immer mere.

Ernst nach gots hulben warb, ber bat ehir bag er starb, bag man in zu Rogfelt begrube; alba noch der helt burch fursten reht begraben ligt. Da lieget ouch, din hat angesigt der werlde groz, frouwe Irmegart; zu iren gnaden ist groze fart \*), Got vil zeichen durch si tut: der gebe und ouch ein ende gut.

<sup>\*)</sup> D. i. Wallfahrt.

# V. Altdeutsche Bearbeitungen und Umbichtungen antiker Selbenfagen.

Es war ein eigenthunliches Bestreben jenes Zeltaltere, Geschichten und Sagen des Alterthums, heidnische sowohl dristliche, weltliche und geistliche, selbst biblische, in volkstumsicher Weise dichterisch zu bearbeiten, und sie dadurch in eutschland einheimisch zu machen. Auch die altgriechischen der bromischen Heldensagen und Geschichten, welche durch welte Bearbeitungen dem gebildeteren Theil des Ritterstandes ih schon bekannt geworden seyn mußten, wurden bald in sen Kreis vaterländischer Dichtungen mit hinein gezogen, des haben sich davon unter andern die Aeneide des Zeinstungen Von Veldeck, Ovids Verwandlungen durch Albrecht in Zalberstade, der Trojanische Krieg des Konrad von diezburg, und mehrere Bearbeitungen der Geschichte Alers vor's des Großen bis auf unsere Zeit erhalten.

### 1.

### Die Ueneide des Heinrich von Velbeck.

Diese Helbendichtung, welche in 13363 Versen die Fahrs und Schicksale des Troethelben und Königssohnes Aeneas ingt, ist schon in der letten Jalste des zwölften Jahrhuns its (noch vor 1186) nach welschem Vorbild von Zeinrich n Veldeck verfaßt. Die Sprache neigt sich zum Nieders utschen, ist aber durch einen hochdeutschen Abschreiber gros itheils ins Hochdeutsche umgeschrieben. Aus der Gothais en Handschrift ist das ganze Gedicht abgedruckt worden in lällers Sammlung altdeutscher Gedichte (B. I.), doch ht genau und selbst nicht ohne Auslassungen (hinter V. 769 sehlen im Druck 32 Verse).

Bermahlung bes Aeneas mit Lavinia. (Mace's Musg. 18. 22222.)

Das do der herre Eneas gevröuwet und geeret was, das lies her wol schinen, und sach do Lavinen als dife als in geluste; der belsete ste unde kuste, das sie gerne von ime nam, dis das teidink quam und din brutloft wart.
Michil wart din zuvart.

Dar quamen in allen fiten die furften vil witen, in fchiffen und in ftrajen bie ritter uger magen. Die fpilman und die varende biet die vorsumeten fich nit und die werlt geden linte. Alfo teten fe noch biute, do fulch bockit ware, gepreischten fie bie mare, fie gugen allenthalben quo, alfo taten fie bo. Die iz haten vernomen, fie mobten gerne bar fomen unde proliche, man fie murben bo riche, also das billich was. Alfo mart ber herre Eneas au fonige geftonet, bo was ime gelonet finer arbeite mit grozer riceite. Bu eren opherte ber finen goten. bie ime bie vart bar geboten, und lonte ben finen. Do fronte man Lavinen gu einer toniginne; fie was do irer minne

tomen an lieben ende ane alle miffewende.

Midil was biu bodgit, und das gestule das was mit. Berliche man's bo ane vient. . Der koning bo zu tische gienk unde die furften edele, ietlich an fin gefebele, arme und riche. barte prolide. Mit blige bo gebienet mart. bo wart bin fpife niht gefpart. Der fich bes vligen wolbe. des berg abten folde, wie ba gebienet mare. Is were ein langes mare. Wan alfe ich iu fagen wil: man gap in alleg gu vil, eggen und trinfen, bas ieman funde gebenten. und bes fin berge gerte. wie wol man in bes gewerte.

Do fie alle vro fazen und trunfen unde agen vil wol nach irm wille, do ne was ig da nift ftille, do was gerufte fo grog, bag ig die bofen verdrog, do was fpil und gefant und buburt und brant, pheifen und fingen, tangen und fpringen, tambure und feitenfpil, mancher flahte proude vil. Der niume foning Eneas, der do brutegome mas, ber bereite die fpilman, der gabe ber felber began, man ber mas aller berft, do von bup ber 's aller erft. so wol foninge gesom. Swer fo fine gabe nam. deme irgient is faliflice, wan ber wart riche temer bis an fin enbe, und half ouch finen finden, bie wile bas fie mobten leben; wan her funde wol geben, und hete ouch das groje gut, bar su milligen mut. Darnach bie furften riche gaben vollifliche, ir ieflich mit finer bant, tiumer phellin gewant, bar ju ros nube fcas, filber unbe golt val. mule and ravit, phellel und famit, gewant unverfdroten und manden bout roten, durch flagin gulbin, gobel unde barmin, gaben die forften. bie wol geben torften, berjogen unde graven, fpilmannen fle gaben Das fie alle bannen fchieben vro, groslich und fo, und lop bem foninge fungen ir ietlich an finer gungen. Do was midil herfchaft, munne und wirtschaft. 3000 flaget ber herre Eneas, bas ir alfo wenit mas, die fines gutes gerten. Ginen manot werten din brutloft und din bochgit, das man do gap wider firit. Do maren furften bere, die durch ires felbes ere und burch ben foning gaven; berzogen unde graven

unde ander funige riche. die gaben grozliche, die wenif abten ben icaden. Die gaben foumare wol geladen mit ichazze und mit gewande. Ich ne gevreischte in bem lande nicheine bochzit fo groz, der alfo mancher genog. Do von fprach man fo mite. 3ch en vornam von bochgite in aller wile mare, biu alfo groz mare, alfe bo bete Eneas. wan diu bo ge Menge \*) was, bie wir felber fagen. wir en burften nibt vragen; din mas betalle unmaxlich. Do ber feifer Rriberich gap amein finen funen fwert. Mand tufend marte mert porgeret wart und gegeben. Ich mane, alle die nu leben, niceine grozer haben gefeben: ich en weig, was noch folle gefden, des fan ich iuch niht bereiten; ich vernam von swert leiten nie werlich mare, bo fo manch furfte mare, und mancher flabte liute; ir lebet genut noch biute. die ez wiggen werliche. Dem feifer Kriberiche geschach fo mand ere, das man iemer mere munber bo von fagen mat' big an ben iungeften tat, ane Ingene vor mar. iz wirt noch uber hundert lar von ime gefaget und gefdriben. Sie fin die rede nu bliben.

2.

# Der Trojanische Krieg des Konrad von Wirzburg.

Dieses ungeheure Gedicht, welches außer dem Trojanis schen Kriege auch noch den Argonautenzug und die frühere Geschichte von Paris und Helena, von Achilles und Ulysses, umfaßt, wurde nach einer welschen Bearbeitung des Dares Phrygius von Konrad von Wirzburg (+1287 zu Freiburg im Breisgau) mit Zierlichkeit und Anmuth und mit gemüthlicher Aussührlichkeit versaßt und gedichtet. Das Ganze, gegen 60000 Verse enthaltend, ist handschriftlich zu Straße burg vorhanden, und blos die kleinere Halfte ist in Müller's Sammlung altdeutscher Gedichte (Bd. III.) abgedruckt.

Ankunft des Paris in Griechenland.

Da lat ein infel bi bem fe. gebeigen Bitarena; gu ber begund' er ilen fa, und sties alda je lande. Uf ein schone fande lies ein wil sich bas ber burh banten nider bi dem mer. Dar nach biu rotte mart befleit, ir wurden fleiber angeleit, bie verre lubten uber al. Von liuten ein vil grozen ical beten ichiere fie vernomen, die waren do g'einander tomen vil fnelle und gedrate. Da stunt ein tempil bi bem stade, von marmel, uzer mazen wit, da wolten seine hochgezit began des tages inne. ge prife ber gotinne. diu Benus mas gebeigen. Bu ber riviere freigen

maren fi bur icallen . ut ben bilanden allen geftrichen und geferet - mit aller bande munne fbil: man borte ba pusunen vil und barpben und liren: fus wolten fi bo viren ber werden fugen minne ftat. Dag tempel wol gegieret lat mit gold und mit gesteine. und was mit blumen reine bestrouwet und mit graze wol. gebones und fanges vol wart es von bellen ftimmen. und gleig vom liebten gimmen gelich ber glangen funnen, vil fergen brinne brunnen fcon und munnefliche. Nu bag ber tugentriche Paris und bie gefellen fin bas tempel faben alfo fin. und fi den fcal vernomen. do våren f' und komen mit willen in das einlant: fi wolten alle ir prifant ben goten ouch barinne geben, burb bag vor ichaben werde ir leben ge Kriechen von ir traft behut. Si leiten an ir fleiber gut gemeine und alle geliche. bie fach man also riche ba lubten und gleften, bag fi ben werden geften Aunden munneflichen an. Paris, ir aller honbet man. bur auften und dur icallen gefleibet por in allen wart mit feiferlicher mat. Er trut den beften figlat, der ie ge Rriechen mart geseben, bar us man linbten und breben fach beide gimmen unde golr; -

gegieret menger bande an lip und an gewande mas er, nach muniche vollebraht. Er bete fic des vol bedabt, das er ba wolte schonwen vil manige liebte frouwen, biu ju der hochgezite fam. Des wart ber titer munnefam gegieret verre befte bag, man er fin felbes ba vergag an feiner fache binge, bas eime jungelinge fcon und werbeflichen ftat. Er bete funeflichen rat, ba mit er wart gegeftet; -fin lip was uberleftet mit ugerwelter felifeit, bavon bas feiferliche fleit im ftunt vil werdeflichen an. Sin gurtel und fin furfpan und ein ichapel, bag er trut, die maren tiure und edel genük von funiflider riceit; fin har mas frifpel und reit, und gleig als ein gespunnen golt. Durch bober wirditeite folt bete er die liebten fleider an; er fouf, dag er und fine man ben Rriechen wol gefielen. Sie tomen ug ben fielen, gingen in ben tempil bo. barinne menit berre fro was mit bober minne foil. Man darfte liute nie fo vil beschouwen, fo barinne mas; ber ein', ber sang, ber ander las, als in bo was gemaje; man feit, bag nieman fage ba muzig bi den ftunden, mit handen und mit munden triben fi da menit bint, daz Paris, ber iungelink,

bo lopt' in finem mute. Der edel und ber gute brabt' uf bes tempile alter mit aubten menif valter fin opher ba vil icone ber minne 3' eime lone, Die man bes tages erte: bar nach ber bubiche ferte fur das bethus se bant. Da man bes males veile vant. fwag man framen wolte. fwes man bedurfen folte. bes alles was ba martet, gewahfet und geftarfet was da gebrenge bi der git: iedoch wart im gemachet wit von allen ein famenungen. Si traten und brungen fcier und bald binter fic, do fi den riter muneflich mit ougen angesaben; man borte in wol enphaben mit gruje frouwen und man, die faben in ze munder an und lopten alle fine bint. Sie iaben: bag ift ber fungelint an antluz und an hare, an libe und an gebare - - wer aller furften frone, und day nieman fo fcone gekleidet wurd' uf erden. Den boben und ben werden lopte menger muter fint. "Ja, berre, fprachen fi, mer fint die gefte rilich und flar? wir baben felten unfer far fo werde riter bie gefeben." Gus boret man ba wirde ieben den geften alle gemeine. . Durlubtif und reine wart ber manif valtit pris, den bi der ftunt Paris

enphient mit ganger stete. Smas er gefellen bete, die waren felifeit vol; ir iegelicher were wol ein furste libes balp gefin, Des muft ir muneflicher foin den Rrieden wol gevallen. Reboch ichein us in allen Daris an iconen bingen, als us vil tifelinge ein glange margarite; Iwas uf der bobe gezite mas ougen und finne, bie waren uze und inne befumert da mit finem lobe. Sin wirde fout ben allen obe, die mit im fomen uber fe: man ex en mas nie riter me beschouwet ba ze lande an lip und an gewande fo furlich und fo uzerforn, man hete bag ba wol geschworn, er were ein got und nibt ein man; des wart er vil gefavfet an. Er gap fo liebte bernden glaft, bag man den bobgebornen gaft . ie gerner und ie gerner fach; fin flarbeit bin drang und brach in menit berge tougen, er mas ir allen ougen ein fpiegel bi ber ftunde; oud wart er von dem munde lieplich ba gemeinet, gelutert und gereinet mas er an allen bingen; er fund' eg bar gu bringen, das fin lop wart gename. Da ftunden riche frame, da gie der werde, riter in ... und toufte ben gefellen fin fleinote maniger flabte, fin frumeteit bin mabte,

daz er vil hoben pris enphient. Ru, bag er framinde alfus gient, Do wart fin tunft gemeret und ichier geoffenberet ber frouwen, bin bes landes wielt und bus mit grojen eren bielt uf einer burt ba nabe bi. bas biefe geste manbels vri bar in bas tempil maren tomen. Dag beten fi von fage vernomen uf ir faftelle. Bi ber ftunt man feit ir und tet ir funt se mare und ouch ze tiute es weren prombe liute gefdiffet uf bem mage bar, daz riter nie so wunevar noch fo furlich murben. fi trugen al bie burben. bie man von felben mobt ban. Dabi fo mart ir funt getan: ein berre ber mere under in aegangen in bas tempil bin. der fich uf ere flize und us in allen glize tiurlich als ein engel, und fam ein rofenstengel an bergen und an mute in frifder tugende blute. Des mares wart biu reine vre, fi mart ze rate ichiere bo, dag fi die geste wolte seben, ben riches lobes ba verjeben und alfo menger tugende wart.

Si iach, si wolte keren dan durh opher in denselben kreiz und leisten einen antheiz den göten und ber minne. Si was ein kuneginne des laudes und des riches und lept niht ir die geliches

an eren und an libe,
ein bluome glanzer wibe
schin din vil wunnebere;
wie si genennet were,
baz funde ich in mit rebe sa,
ez was din luter Helena.

### Minnelieber.

Bie icon fruber im fublichen Frankreich, fo mar feit be Mitte des 12ten Jahrhunderts auch unter bem deutschen 200 und Ritterftande Meigung und Liebe gur fprifchen Dichttut ermacht. Un ben Sofen ber Fürften, Grafen und Sem, wie auf den einsameren Burgen der Ritter, erklangen un anmuthige Licder, welche die Freuden des Lebens, Frubling Matur, Frauenschonheit, und die Luft und Gehnsucht be Liebe (Minne) befangen, und die fofort durch herumgiebent Sanger verbreitet von Mund gu Mund gingen. Ritter, fondern felbft Raifer, Surften und Bergoge ubten bie holdfelige Runft, oder fuchten wenigstens die gefeiertften Gir ger an ihr Soflager ju gieben, wie g. B. die ofterreichifde Bergoge ju Bien und der thuringifche Landgraf Bermam auf Bartburg, an beffen Sofe jener dichterische Bettitt ber sieben größten deutschen Dichter vorfiel (1207) ber unte dem Namen: der Brieg auf Wartburg, auf unsere Beim getommen ift.

Ihre Lieder, die nach ihrem Sauptinhalte schon fille Minnelieder benannt wurden, sind, ungeachtet einer gewisen Eintonigkeit des Inhalts und Ausbrucks, mit so zartem Gemüth und Gefühl, und mit so viel Zierlichkeit und Annus gedichtet, daß man von der geselligen Bildung des hermistandes jener Zeit und von dem gegenseitigen Berhältniß bet der Geschlechter einen ziemlich hohen Begriff fassen muß. Die meisten dieser Lieder und Gedichte würden indeß, bei der bie mündlichen Ueberlieferung, im Laufe der Zeit wohl unterps gangen seyn, wenn nicht der Zuricher Rathsherr, der gesans

jebende Rudiger von Manesse, und sein Sohn, Chorhere m großen Munster zu Zurich, am Ende dieses Zeitraums um 1300) mit großem Auswand an Mühe und Kosten eine andschriftliche Sammlung der beliebtesten Lieder zu Stande ebracht hatten, die unter dem Namen der Manessischen Sammlung der Minnesinger noch jest vorhanden, und der oftbarste Schaß ist, der uns von dem Reichthum lyrischer Dichtungen aus jenen Tagen übrig geblieben. Die Sammsung enthält Liedern von folgenden 140 Dichtern, die sammts ch dem dreizehnten Jahrhundert angehören:

Baiser Zeinrich (VI. + 1197); Konig Konrad der lunge (Konradin + 1268); Konia Tirol von Schotten: isnig Wenzel von Bobeim (+ 1253); Herzog Beinrich on Breslau (IV. + 1290); Markgraf Otro von Brans mburg mit dem Pfeile (IV. + 1308); Markgraf Bein= ich von Meisten († 1288); Bergog von Unhalt († 1267); erzog Johans von Brabant (+ 1294); Graf Rudolf m Meuenburg (um 1288); Graf Araft von Toggen= urg († 1270); Graf Konrad von Airchberg; Graf ziedrich von Leiningen (um 1289); Graf Otto von odenlaube (IV. † 1254); Markgraf von Sohenburg; unrich von Veldeck; Gotfried von Mifen (um 1240); raf Albrecht von Zeigerlau († 1298); Graf Wernber n honberg († 1323); Jacob von Warte (um 1245); ruder Eberhart von Sax (um 1260); Walther von ingen (um 1251); Rudolf von Rothenburg; Beinrich n Sar (um 1254); Zeinrich von Frauenberg; der von irenberg; Dietmar von Aft; der von Gliers; Werns : von Cufen; Beinrich von Sereelingen (um 1254); istan von Samle; Ulrich von Gutenburg (um 1256); nrich von der Mure; zeinrich von Morunge; der jenke von Limpurg; Ulrich Schenke von Winters ten (um 1250); Reimar der Alte; Burkart von 50= fels; Besso von Rinach; der Burggraf von Lung; drich von gufen; der Burggraf von Rietenburg;

Milon von Sevelingen; Beinrich von Rugge; Walther von der Vogelweide (1190 - 1230); Biltbolt von Sweinegoei; Wolfram von Eichenbach (um 1207); von Singenberg, Eruchfeß ju St. Gallen (um 1245); der von Sadisendorf; Wachsmut von Zünzingen; Wilhelm von Beinzenburg; Lutolt von Seven; Walther von Mege (um 1945); Rubin; Bernge von Borbein; der von Johansdorf: Endilhart von Adelburg; Bligge von Steinach; Wachsmut von Mublbausen; Sartman von Aue; Reinman von Brennenberg; Johans von Ring genberg († um 1340); Abrecht, Marschal von Ras prechtswil; Otto vom Turne; Gosli von Chenheim; der von Wildonie; von Sunegge; von Scharpfenberg; Konrad, Schenke von Landeck; der Winsbeke und die Winsbekin; Alingesor von Ungerlant (um 1207); Aris ffan von Lupin, ein Thuring; Beinrich Benbolt von Weißensee; der Thuring; Winli; Ulrich von Lichten ffein (um 12/16); von Munegur; von Raute; Kontal von Altstetten; Bruno von Bornberg; Bug von Wer benwag; der Puller; von Trosberg (gegen 1300); gart man von Starkenberg; von Stadegge; Brunwart von Aughein; von Stambeim; Göli; der Tanbuser; von Buchein; Mithart; Meister Beinrich Teschler; Roft, Airchherr zu Sarne; der Bardegger (um 1250); der Schulmeister von Effelingen; Meister Walther von Breis sach; von Wissenlo; von Wengen; Pfeffel; der Talet; der tugendhafte Schreiber (um 1207); Steinmar (um Alram von Greffen; Reinmar der Siedeler; Sawait; Gunther von dem Vorste; Friederich Bnecht; der Burggraf von Regensburg; Miuniu; Gel tar; Dietmar der Seger; Reinmar von Tweter; dt junge Meifiner; der alte Meifiner; von Obeinburg; Bruder Werner (um 1250); der Marner (um 1300); Suffind der Jude von Trimberg; Gaff; von Buwens burg; Beinrich von Tettingen; Rudolf der Schreiber; Meister Gotfried von Straeburg; Meister Johanns

jadlaub (um 1300); Regenbog (um 1300); Meister konrad von Wirzburg; Kunze von Rosenheim; Rubin von Küdeger; der Kol von Neußen; der Türner; Meister zeinrich Frauenlob († 1317); Meister Friedrich von Bunenburg (gegen 1300); Meister Sigeher (gegen 1300); Meister Sigeher (gegen 1300); Meister Rumsland (um 1300); Spervogil; Boppo (um 1300); der Litschauer; der Kanzler (um 1300).

Die prächtige, mit Bildern geschmäckte hanbschrift der Manessen besindet sich gegenwärtig im königl. Bücherschaß zu Paris. Abgedruckt und herausgegeben ist sie durch Bodmer ind Breitinger in der Sammlung von Minnesingern aus dem Schwäbischen Teitpunkt (Zürich 1758 – 1759. 2 Bde. n 4.), aber so ungenau und mit Auslassung so vieler Strothen und Lieder, daß G. W. Rasmann bei Vergleichung der Urschrift noch eine reiche Nachlese von Ergänzungen der Oruckausgabe heraussand, die er zum Theil in Büsching's und v. d. Sagen's Museum (Bd. I. S. 313. f.) hat abstrucken lassen, und die zusammen leicht ein Siebentheil des Banzen betragen möchten.

Was die Lebensumstände der einzelnen Minnesinger ber trift, so ist von den meisten derselben wenig mehr bekannt, Us was Docen in seinem Verzeichnis derselben angeführt hat I. Busching's und v. d. Hagen's Museum der altdeutschen Literatur. Berlin 1809. B. I. S. 126. f.).

#### 1.

### Bergog Beinrich von Breslau.

Das Leben dieses geschichtlich bekannten Fürsten ist von mir urkundlich beschrieben und dargestellt in der Zeitschrift Asskania (Dessau 1820. 6tes heft. S. 558 — 572). Zwei seiner Lieder stehen in Bodmer's Ausgabe der Manessischen Samms ung, B. I. S. 3.

### Das Minnegericht\*).

Ich flage bir, meie, ich flage bir, sumerwunne, ich flage bir, liebtu beibe breit, ich flage bir, ongebrehender fle, ich flage bir, ongebrehender fle, ich flage bir, grüner walt, ich flage bir, sunne, ich flage bir, Benus, sendu leit, baz mir din liebe tut so we.
Welt ir mir belsen psiihten, so truwe ich, daz din liebe müzze rihten sich nf ein minneflichez wesen.
Nu lat iu sin gefündet minen kumber dur got und helset mir genesen!

"Was tut si dir? La horen uns die schulde, daz ane sache ir iht gesche von uns; wan daz ist wiser sin."
In lieben wane habe ich wol ir hulde, wanne aber ich furbaz ihtes je, si gift, ich sterbe, e solh gewin mir von ir werde ze teile.
Daz ist ein tot dem minnetlichen helle.
O we, daz ich si gesach, din mir in herzelieber liebe reichet so bitterlichez ungemach!

"Ich meie, wil den blumen min verbieten, den rosen rot, den killen wis, daz si sich vor ir sliezen zu." — "So wil ich sumerwunne mich des nieten, der kleinen vogelin süzer sitz daz der gegen ir ein swigen tu." — "Ich beide breit wil vahen si, swenne si wil nah glanzen blumen gahen uf mich, ich wil si balten dir. Nu si von uns ir widerseit der guten!" — Sus muz si sin genedig mir.

ح خ

Der Herzog verklagt fein Fräulein wegen unerwiederter Liebe we einem Minnebofe des Mittelalters, an welchem der Mahmond, die Biefe, der blumige Klee, die Frühlingssonne und Frau Minne all Richter und Beisiger Antheil nehmen, und sonach ihren richterlichen Ausspruch thun.

"Ich brebender tle, wil dich mit schine rechen, swenne si mich an mit ongen sibt, daz si vor glaste schilben muz."
"Ich grüner walt wil abe min lober brechen, bat si di mir ze schassene ibt, si gebe dir danne bolden grüz."— •)
"Ich sunne wil durhitzen ir berz, ir mut; tein schatenbut für swiben mag ir gen mir gehelsen nibt, si welle dinen senden tumber swenden, mit berzelieber liebe geschibt."—

"Ich Benus wil ir allez baz erleiben, swas minnellich geschaffen ist, tut si dir niht genaden rat." — D we, sol man si von den wunnen scheiden! e wolde ich sterben sunder frist, swie gar si mich betrübet hat. — "Wilt du dich rechen lazen, ich schaffe, daz ir aller froiden strazen ir widerspenig müzen wesen." — Ir zarter lip der moht ez nibt erliden: lant mich e sterben, si genesen!

### 2.

# Gotfried von Mifen.

Ohne Zweifel derselbe, welcher nebst seinem Bruder Heinsch um das Jahr 1240 mit dem Bischof von Kosinis Krieg lhrte, wo beide von ihm gefangen murden. Lieder von ihm at die Maness. Samml. I, 22. f. Das hier folgende Liedehlt übrigens nebst vielen andern in der gedruckten Ausgabe ind ist aus Rasmann's Ergänzungen (Museum für altdeuts the Lit. B. I. S. 382.) entlehnt.

<sup>\*)</sup> Cs fei benn, baß fie bir holben Gruf ber Liebe gebe.

Begrüßung bes Fruhlings.

Die

Ð,

ħ,

ê

Nu wol uf, grüzen wir den füzen, der uns büzen wil des winters pin, der uns wil bringen vogelin singen, blümen springen und der sunnen schin; da man sach e den kalken siet man gras, von touwe naz, die blumen unde den kle.

Vor hin in walde, uf der halde, hort man balde wunnetlichen schal in süzer wise, gar von prise, bobe, lise singet din nahtegal; der vogelin sant der ist niht ze krank hin gegen dem meigen. Megde, leigen, wir suln reigen den sumer sank.

Des meigen blute, des sumers gute. hob gemute git den vogelin: daz hilfet mich kleine, wan din reine tröfte aleine noch daz herze min. Ir brunez har, ir ongen klar,

ir roter munt bat mich verwunt bis an den grunt, fwie fro ich boch gebat.

3.

### Rriftan von Samle.

Er ift nur befannt aus feinen Minneliedern (Maneff. mml. B. I. S. 46. f.)

Un eine Biefe, wo fein Fraulein Blumen gepfludt batte.

Ich wolbe, das der anger sprechen solbe als der sitich in dem glas, und er mir danne rehte sagen wolbe, wie gar sanste im hiure was, do min frouwe blumen las ab ime und ir minnellichen füge rurten uf sin grunes gras.

Her anger, was ir inch fronden muftent nieten, bo min frouwe tom gegan und si ir wizen bende begunden bieten nach inwern blumen wol getan! Erloubet mir, her gruner plan, baz ich mine faze sehen maze ba min frouwe hat gegan.

Ser anger, bittent, bas min fwere fule busen ein wip, nach ber min berge fte:
fo wunfche ich, bas fi mit blozen fügen
noch hinre muze uf inch ge.
So geschabet in niemer fne:
wirt mir von ir ein lieplich grugen,
fo grunt min berge als inwer tie.

4.

### Walther von der Vogelweibe.

Dieser Dichter, ber von Seiten seines tiefen Gemutht, seines lebendigen Vaterlandsgefühles, und seiner Vielseitigkeit leicht eine der ersten Stellen unter den Minnesingern seinn Zeit verdienen möchte, scheint ein umherziehendes Leben go führt, und sich in den Jahren 1190 bis 1230 abwechselnd am Hose der österreichischen Herzöge zu Wien, dei Landgraf Hermann von Thüringen auf Wartburg, und am Hossage des deutschen Königs Philipp von Schwaben und des Kaisers Friedrich II. aufgehalten zu haben. Begraben ist er zu Wirp burg. Man verzleiche: Walther von der Vogelweide, ein altdeutscher Dichter, geschildert von Ludwig Uhland, Stutt gart und Tübingen 1822. Eine große Anzahl seiner Lieder enthalt die Maness. Samml. Bd. I. S. 101. f.

#### 1. Lob beuticher Bucht und beuticher Frauen.

Ich wil tiutschen frouwen sagen solhe mare, bas si beste bas al ber werlte suln behagen, ane groze miete tun ich bas; ze richeme lone sint si mir ze here; so bin ich gefüge und bitte si nihtes mere, wan das si mich grüzen schone.

Eintsche man sint wol gezogen, als engel fint din wip getan, swer si schildet der ist betrogen; ich en kan si anders nibt verstan. Tugent und reine minne swer die suchen wil, der fol komen in unser lant, da ist wunne vil. Lange muze ich leben darinne!

Ich han lande vil gesehen und nam der besten gerne war; übel muze mir geschehen, tunde ich ie min berze bringen dar, daz im wolde wol gevallen fromder sitte. Was hulse mich, ob ich unrehte stritte? Liutschu zubt gat por in allen.

Von der Elbe unz an den Kin und wider unz an Ungerlant, so mugen wol die besten sin, die ich in der werlte han bekant. Kan ich schouwen gut geläze und den lip, sem mir got, so swure ich wol, daz da din wip bezzer sint, danne anderswa die frouwen!

#### 2. Der Blumenfranz.

"Remet, frouwe, bifen trang! also sprach ich z' einer wol getanen maget; so zieret ir ben tanz mit den schonen blumen, als ir ? ufe traget. Het ich vil ebel gesteine baz must uf inr houbet, ob ir mir 'z geloubet, sent ") mine triuwe, baz ich ez meine.

Krouwe, ir fit so wol getan, bag ich in min schapel gerne geben wil, bag allerbeste bag ich han. Biger unde roter blumen weiz ich vil; die stent so verre in jener heide; da si schone entsprungen und die kleinen vogele sungen, da suln wir si brechen beibe."

Bielleicht ju lefen: fem.

Si nam baş ich ir bot, einem kinde vil gelich, daz ere hat, ire wangen wurden rot, sam diw rose, da si die den lilien stat: Des erschamten sich ir liehtu ougen; do neig si mir vil schone. Daz wart mit ze lone. Wirt mirs iht mer', daz trage ich tougen

5.

## Wolfram von Eschenbach.

Dieser tiessinnige Dichter, von bessen Helben, und Rin terdichtungen oben die Rede gewesen und der auch als Theib nehmer am Sängerkrieg auf Wartburg genannt wird, stammt aus Franken, wo er denn auch in der Frauenkirche zu Sschenbach begraben liegt. Das Wenige was über seine Lebensumstände sich angeben läßt, hat J. G. Basching im altdeutschen Aus seum (B. I. S. 1 — 36.) zusammengestellt. Die Manessische Sammlung enthält einige Lieder von ihm (B. I. S. 147. s.)

#### Unbelohnter Gefang. \*)

Urspring blumen, sonp us bringen, und der luft des meigen urbort vogel ir alten don; etteswenne ich kan niuwez singen, so der rife lieget, gut wip, noch allez an din son? die waltsinger und ir sank nach halben sumers teile in niemannes ore inklank.

<sup>•)</sup> Der Sinn biefes bunteln Gebichts, beffen Lesarten fichtbar verberbt find, ift etwa folgender:

Das Entspriesen ber Blumen, bas hervordringen bes-Laubes und die Luft bes Maien verschafft ben Bögeln ihren alten Ton wieder. Kann ich indes wohl etwas Neues singen, da winterlicher Reif noch deinen Minnelohn, ebles Fraulein, dedt? Die Sänger des Malbes und ihr Gesang erklangen nie in ein menschliches Obr, wenn ihnen erst blos die hälfte des Frühlings zu Theil geworden.

Der blitlichen blumen glesten, so des touwes anchang erluternt, swa si sint, vogel, die hellen und die besten, al des meigen git si wegent mit gesange ir kint; do slief nibt din nabtegal, un wache aber ich und singe uf detge und in dem tal.

Min sang wil genade suchen an dich, gutlich wip; nu hilf, sit helfe ist worden not, min lon dienstes sol gerüchen, daz ich iemer bitte und binte unz an minen tot, laze mich von dir nemen den trost, baz ich uz minen langen klagen werde erlost!

#### 6.

# Ulrich von Lichtenstein.

Dieser eble Ritter und anmuthige Sanger war gebürtig ! Steiermart, wo sein Geschlecht lange geblüht hat. Die schichte seiner Kindheit, seines Jünglings, und Mannesale, i (bis jung ahre 1246), so wie die Thaten, Abentheuer Kahrten, die er im Dienste edler Frauen vollbracht, hat selber in seinem Frauendienst ausführlich und anziehend hildert. Späterhin, als Ottotar von Böhmen sich Oesters his und Steiermarks bemächtigte, war er durchaus dem nden Zwingheren entgegen, obwohl sein eigner Bruder, nrich I. von Lichtenstein, denselben ins Land gebracht hatte.

Der Schimmer anmuthiger Blumen, bet ben Anhang bes Thanes (die anhangenben Thautropfen) erhellt, wo fie auch ftebn, bie hellfingenbften und beften Bogel wiegen die gange Maienzelt hindurch ihre Kinder; dann ichlief nie die Nachtigall; bennoch wache ich jest (ofie etwas empfangen zu haben) und finge auf Bergen und im Thal.

Mein Gefang will Erhörung fuchen, bei bir, gutiges Fraulein; nun bilf, benn hilfe thut Noth; es werde Lohn meinem Dienfte zu theil, ben ich fiets bitte und erbiete bis an meinen Lob. Las mich von dir ben Eroft empfangen, daß ich aus meinen langen Rlagen ertöft werbe.

Ulrich verband fich mit Bulfing von Stubenberg, Sarfnit von Bildon, Bernhard von Pfanberg, und Friebrich von Dettau jur Befreiung Steiermarts, mart aber (burch Ber rath Kriedrich von Dettau's) mit Bulfing von Stubenben gefangen und gefeffelt nach dem Schloffe gren in Bobmen" abgeführt, mahrend feine Ochloffer Frauenburg, - Murau un Lichtenstein eingezogen murben. Erft nach feche Monaten er bielt Ulrich von Lichtenstein feine Rreiheit und feine Schliffe wieder. Rach Ottofar's Stury abentrug Rudolf von Sale burg ihm die Anführung eines Beeres gegen Philips, ba Anmager 'des Bergogstitels von Rarnthen. Ulrich folug fc nen Begner, eroberte binnen drei Tagen Laibach, und wer heerte Rrain. — Das Todesjahr Ulrich von Lichtensteins if unbefannt. Die Ruinen der Frauenburg, wo er wohnte, ft ben übrigens noch beute, und find febr prachtvoll. G. v. Bormayer's: Buravesten und Ritterschlösser der öster reichischen Monarchie, Prag 1819. Bd. I. S. 85.

Eine große Angahl feiner Lieder fteben in der Mancfki ichen Sammlung, Bd. II. S. 24. f.

1. Frühlingstlage.

Nu schouwent, wie des meien zit gezieret hat den grunen walt, und schouwent, wie din beide breit mit wunnerlichen blumen stat; die vogel singent wider strit, ir froide ist worden manigvalt, vil gar verswunden ist ir leit, der meie si getröstet hat.

Der meie tröftet bag lebt,' wan mich vil minne siechen man; bag berge min ist minne wunt, bes mug ich sunder froide fin;

<sup>\*)</sup> Nergl. die Chronit des Ottokar von horned, Rap. 85 – 86. Seite 95 — 97; wo indeß die Burg Alingwerk als Gerfängniport Ulriche angegeben wird.

ist das min lip in froiden lebt, ? das herze sibt mich weinent an und gibt, es si vil ungesunt. So mus ich lan die froide min.

Ein hohe minne gernber man mit stetem mute, bas bin ich, min hohe minne gernbe gir bas berze min unfanfte treit. Frouwe reine, gar valsches an', wibes frone, verdente bich genedeflichen noch gegen mir bur din vil hohen werdefeit.

Si iebent, ich fold' uf gotes wege din lop niht fingen, frouwe min, fit es an mir miffehaget: fo wil ich sprechen min gebet: din ere habe got in finer pflege, fo mus din lip enpfolhen sin Marien, der vil heren maget, din nie an nieman miffetet.

2. Frohgefühl im Winter. Er ist komen wider mit gewalde, den der meie hat vertriben, fumer wunne ist im entrunnen baldes, der ist vor im nibt beliben; daz suln wir ze maze klagen, sit din sunne und des meien wunne wider git in kurzen tagen.

Swem der winder hoh gemate swendet, der muz ofte trurig fin, mir hat hohen mut ein wip gesendet, davon ist daz herze min,

Die Maneff. Sanbidr. bat: ift froiden lebet; Bodmer bages gen: ift froiden bet, gegen Reim und Gprache.

fwle ez wittert, fro, fro, fro; von ir gåte fliget min gemåte får die lieben funne-ho.

Schone von ir gate ist min fromme, si ist von ir schone gut, swenne ich ir spilndu ongen schouwe, mir so blut min hoher mut rehte als in des meien tonme tunt die rosen.

Ir gutlichz losen mir vil hohe frosde git.

5. Rlage über ben Beltlauf.

Wa nu froide? wa nu ere? wa nu volger guter lere? Welt, du trurest alze sere, din lop get an einem stade; hübscheit was hievor din krone, do man rank nach wides lone ane valsch mit zuhten schwe, die hast du geworfen abe. Reiner wide sklich grüzen kan wol swere sorge düzen von dem houbet zu den füzen din vert in swacher tugende babe.

Wip, bin name uns froibe meret, got hat bich mit selben geret "), daz bin leben niht me zerretet, du bist aller wunne ein tach. Wip, du solt unwipheit miden, und la dich die schande nigen so n' mat niht din lop versniden, gant der scham mit zuhten nach;

<sup>\*)</sup> Bufammengezogen aus: geeret.

wilt aber bu palic für tugende minnen, bes wirt din schande mit dir innen, ft lat dich unpris gewinnen, flind ir mat, si fagt dir schack!

Ritterschaft, wie stet din orden? sage an, wem ist din wirde worden? wan sach dich in tugenden horden, dan noch was din lop vil ganz. Daz klagent nu die edehn frouwen, daz man dinen schilt fol schouwen also ganz und unverhauwen; wa ist din turnei? wa ist din tanz? Du mis din leben baz in der mazea da dich diu schande in eren laze; it gewalt vert uf der straze; sebe uf wider der eren kraze;

7.

### Gotfried von Strasburg.

Von den Lebensumstanden dieses Dichters, der noch in Anfang des 13ten Jahrhunderts fällt, ift nichts weiter nnt; vergl, Docen's geistvolle Abhandlung über ihn im eutschen Museum (B. I. S. 52. f.). Bon seiner größes Ritterdichtung, Tristan und Isolde, ist oben bereits rochen worden; außerdem hat Bodmer in seiner Ausgabe Manessischen Sammlung (B. II. S. 183) zwei Lieder von und einige Strophen aus seinem Lobgesange auf die igfrau Maria abdrucken lassen. Den genannten Lobges geben wir hier vollständig nach Rasmann's handschrifts n Mittheilungen aus der Urschrift.

<sup>)</sup> Lesart ber Maneff. Sanbfdrift. Der bilblige Ausbrud biefer Stelle ift vom Schachfpiel entlehnt.

# 2 obgefang.

On rosen blut, du lissen blat, du kunigin in der hohen hat, dar nie getrat ie fromden bilde mere, berzeliep für allez leit, du froide in redter biterkeit, dir si geseit, gesungen lop und ere! Des lebenden gotes zelle was din lip, vil seidenbere, redt als der sunne dur daz glas kan dringen süzer und daz, drang ane haz zü dir Krist der gewere.

On rosental, du viol velt, du munneberndes herzen gelt, du blander helt, du sage gotes wunne, du liebte bernder morgen rot, du redte friundin an der not, daz lebende brot gebere du, tuniges kunnel daz manig vinster herze kalt entludte und ouch enbrande mit süzer minne manigvalt, so redte stark ist sin gewalt; des wirt gezalt din lop an manigem lande.

On minnetlicher blume glanz, bu blumest aller megbe franz, ber selben swanz bich hat al umbe vangen; bu bist daz blunde himelris, daz blunde bluiet manige wis, wan gotes vliz ber ist an dir ergangen; des ist dir hohes sobes sang ze wunsche wol gesungen,

vil maniges hetzen gut gebank klenket füze manigen klank an' allen wank, des hast du si betwungen.

On blumen schin dur grünen tle, du blünder lignum aloë, du gnaden se, da man mit froiden lendet! du wunnebernder froide ein tach, da dur man regen nie gesach, dus ende niemer endet! du helsebernder traft ein turn, vor vientlichem bilde du wendest manigen herten sturn, den an uns tut dur sinen hurn der helle wurn und ander wurme wilde.

Du aller süze ein süzer schin, du süzer danne ie wurde win, diu süze din mir diün ze selde müze; du bist der süze minnetrank, dar in din gotheit süze drank, strenen sang nie wart so redte süze; du gast dur ore dur augen in ze derzen und ze sinne, da birst du wunnebernden sin und storest alle unströlde hin, du bist gewin der berzetlichen minne.

Ob aller wunne ein schonez trut, es en wart nie gestein, noch edel trut, noch menschlich brut so schon, vil schone fronwe,

alfam

bas lieplich himel tonwe.

Es bluet bar und aber bar vil füger unde füge;

füm ich bich ansehen getar,
vor biner reinen fügen klar'
mit hoher war
fi got, ber bich ba grüge!

Ob aller tugende ein füze tugent, du ingende an' ende in blünder ingent des si wol mugent din lop ze fiehte bringen die himel find der himel kint, jund alle, die mit gote sint; ia sint si blint an sinnen und güten dingen, die dine süzen werdekeit niht erent innekliche, die got an dich da hat geleit mit maniger hohen wirde breit, daz von dir seit manig herze tugentriche.

Du gimme, ein golt, ein ebelstein ein mild, ein rotez helfenbein, ein honigseim in herzen und in munde, ein berndu tugent, ein edel krut, du reme suge — ——

Du rehter fusche ein blanter sue, ber reinekeit ein trube, ber waren minne ein grüner kle, ber hohen gnade ein grunt und se, und darna me, ber triuwe ein turteltube.

ftunbe :

Maria, reinu werdeteit, fwas man dir finget unde feit, daz ist gemeit, lieplich vor allem fange;

11 00: . . .

p

bu tust den lip, die sele fro,
ez lustet sinne, herzel, ho,
nu sus nu so,
mit süzem anegange;
du blütest schone in blümen min.
in herzen und in mute,
du bist so gar ein paradis
der wunne, ein blündez vosenris,
der selde ein prisa
der genade ein wünschel rüte.

Bol aller genade, ein reinez vaz, der steten tugent ein adamas, ein spiegelglas der wunne, din sich wunnet, du heiles und gefüles rat, des beiligen geistes minne sat, an vrone stat din bilde wart gebrunnet, dar in der lebende gotes degen von himel nider drate, sam uf die blumen süzer regen, so senster süze kunde er psiegen, vrüse unde spate.

Ich han gelobt bie muter bin, vil füger Erift, herre min, ber eren schrin, in dem du mensche wurde; nu wil ich ouch dich, berre, loben, tet ich des niht, so kande ich toden, du swedest oden ob aller eren burde.
Siden stunt an dem tage sol dir lop von mir erklingen; din wirde zimt dir herre, wol, wan du bist aller tugende vol, leitliche dol kanst du von hersen dringen.

Bielleicht flatt brate, Imperf. von braen.

In binem namen so love ich dich, daz du, herre, ie geschüse mich, alsus lod' ich dich, minnetlicher keiser; so lod' ich, herre, daz du bist ein warer got, ein werer Erist, und niht en ist au dinem bilde heiser; ez ist au alle tugenden klar, durlühtig unde reine, da ist wandels au niht umb ein har, ez ist reht, sleht unde war, und offendar, und alles valsches eine.

Ich lob' bich, vater, herre, Erift, bas bir so mare ber sunder ist, bu gist im vrist vil lange uf besserunge; so si gelobt naht unde tag bin lov, bas mich vil armen sak gegen bir en mag verteilen manschen sunge; wan bir sint ellu herzen kunt und offen alles tougen, bu weist bas mer uns uf ben grunt, und alles, das ie menschen munt ze keiner sunt gesprach, da'st ane longen.

So lob ich, herre, binen tot, ber in vil strenge bernder not uns helfe bot, und uns vil armen loste von iemer wernder brunkt, da iamer ist und iamers gunft,

der uns so tiure troste; des sol dich loben swas aten habe mit hoher wirde und ere, wip und man, fint und fnade, darnach swas vliege, vliege und trabe, trieche und gnabe, an' ende und iemer mere.

Sot, aller gite ein anevang, tief und ho, breit und lang, sie fan gedant süge in dem herzen machen, si vliuzet uz der minne lant, vil wol dem si wirt erkant, dem müz ze hant sin herze in fröiden lachens swas im din welt ze leide tüt, daz ist gar ein wunne, so süze enzündet im den müt din süze brinnende minne blüt, du diles menschen kunne.

Du bist din senste süzeteit, die man vor senste unsanste treit, und herze leit wart nie solichez mere, alsam din senste süze din; ez ist ir wunnebernder schin für senden pin ein selderiche lere, doch kam din füze niender din, wan in din reinen herzen, da birt si wunnebernden sin, und zindet alle gnade drin, und der gewin vertribet grimmen smerzen.

Du tule, du talt, du warm, du heig, und aller selbe ein umbetreig, der dich niht weig, wie ist dem so rehte swere, im ist der tag eins iares lang, im grünet selten sin gedant er'st ane want gar aller fröiden tere.

Du bist so gar des bergen schin,

ein froibebernde sunne, ein herzeliep für senden pin, für truren froibevoller schrin den gernden sin für durst ein lebender brunne.

Liep und liep, liep und zart,
nie liep ein liep so liebe wart,
du bist von art
liep allen reinen bilden;
bich minnent megde; süe wip,
und manig tugenthaster lip,
davon vertrib
swas uns dir welle wilden;
bich minnet erde und nuch daz mer,
sur, lust und ouch die winde,
die himel und allez himel her,
sust gist du blünder blümen ber
an alle wer
dinen liebesten ingesinde.

1

Ł

b

ì

Bil maniges reinen herzen trut, vil maniger reiner mägde brut, lieht und lut in ir getruten sinne, dich trutet maniger edel mut, bich trutet herze und herzeblüt, du bist so trutenne trut minne; dich trutet aller sterne schin, der mane und ouch der sunne, dich trutent vier elemente din, was möhte baz getrutet sin, lein trutelin sam du, getruter brunne.

Du voller mane, bu voller fteru, wer mobte din iemer ftunde enberu, ber tugende gern \_\_\_\_\_ tan unde füger minne, der mug din innetlichen gern, wan du kanft wunder wunnen wern,

du bist ein stern
in berzen und in sinne,
du erlühtest daz nie sunnen schin
noch stern erlühten kunde,
so milt ist diner nisnne win,
swem es kumt in daz diese sin,
des herzen schin
wirt froiden vol von grunde.

Du maniges herzen minnebant, du brinnende minne Met ellü lant, ez wart bekant nie lieberz inf der erdez bin liep in lebendem liebe lebet, i eia, wol im, swer darnach strebet, des herze swebet in wunneberndem werdez du bluiest in dem reinen mut als in der liehten onwe ein bernder boum schone und güt lachende sin blände dlüt bluiende tüt uf gegen dem morgen touwe.

Lief ist bes wilden meres grunt, noh tieser tusent hundett sunt, daz ist und kunt, ist din erbermde reine; ist din erbermde reine; ist din erbermde reine; ist din erbermde reine; ist din erbermde fernon abe unz uf die grundelosen habe, wan si ist ein wabe bes lebenden hongesseine; si vlinzet, vlinzet und gat dur mange wilde wunder. Du bist ein visch unz uf den grat din milte süze wandels niht en dat, du bist ein sat durfrühtig ob und under.

So lob' ich bich, vil süzer got, baz also rein ist bin gebot, an' allen spot,

Sit das du berndes minne blût bist also tugentrich gemût nud also gût, das diner bernden gûte mit rede nieman volenden kan, weder engel dort, die wip noch man, swie vil wir hau gemûlet die gemûte; ouch simet wol, das ich dir sage ein lop dur dine minne, das blûtende in die werst ertrage und es den besten wol behage, an' alle flage, in hersen und in sinne.

Du bist bin erbarmberzeteit, ber bob uf in ben himel treit und überbreit bes wilden meres breite; ir tief abgrunde ist ane grunt, ir lenge wart nie menschen kunt, swie maniger stunt man ie bavon geseite; ir genade niender ist so smal, baz ir bin werlt geliche, ir triuwe din ist ane zal, ir minne füllet berg und tal, in maniger wal, durch ellu kunigriche.

On bift genant das lebende beil, das dur uns wart dem tode veil, du tete geil mit dinem herzen sere, du froitest uns mit diner not, du lies uns leben und lege tot, die triuwe erbot.

nie mensche menschen mere, sit das Adam von diner hant gebildet wart von erden, so ne wart nie hoher triuwe erlant, noh niemer wirt das uns erlant, des wirt gesant dir lop ze himel von erden.

Du bist gesingen und geseit baz lamp, daz unser sünde treit, baz dur uns leit mit willen alze verre; wir wan \*) dir, herre, gar ze trut, du spien din golt an bloze hut, wit und lut erschal ez, getriuwer herre, din reine stete minne din, din süze unwandelbere; des müzest du gesegent sin, du reiner herzen sunnen schin, du lebender win, du fröide in rehter swere.

Du bist genant der gute got, an des gewalt, an des gebot, an allen spot, nie niht en kunde werden; ez louse, ez klinne, ez sliche, ez strebe, ez rinne, ez vlieze, ez swebe, swa ez in der welte lebe, entzwischen himel und erden, der aller leben ist dir bekant, bien allen birstu spise,

jan, jufammengejogen aus marn, waren.

der aller leden ftat unverwant in diner gotlichen hant, fust ist befant din genade in maniger wise.

On lebendez lieht, du lebendez heil, und aller selden ein selden teil, wer were geil entzwischen himel und erde, en were din minnebernder mut, der aller reiner herzen blut ze frölden tut mit minneslichen werde; du fronwest aller engel mut und aller menschen sinne, swab iender hat bein oder blut, ze frölden ez din gute tut, du bist so gut, du reiner herzen minne.

Du z'allen ziten haft zertan bin arme, uns armen wilt enpfan, swie vil wir han getan gegen diner bulde; und wellen wit ze bulden van, bie sunde dur dine minne lan, so wiltu uns han unschuldit unser schulde; du bist so gut, so rehte gut, so gut ob aller gute, bin gute lebende wunder tut, si bringet darzu toten mut, daz swerndu blut swirt uz bes herzen blute.

Did minnet berndes minne blut, bid minnet fin, bid minnet mut, bid minnet gut bes reinen herzen gute; bid minnet lip, bid minnet leben, bin sele bie man fibt brinne ftreben, wan bu tanft sweben

ob aller minne blute; bes bist du minne minnenden bi, den minne minnenden wandels vri, swie vil der st, den vliuzest du ze mute.

On bift ber minne ein anevang, noh niemer mer ein abegang, du bist ein sang, des niemer stunde verdrinzet; wan minnet dich mit werdefeit, tief und hoh, wit und breit, an' allez leit, din minne verre vlinzet; wan minnet dich für win, für brot, für gold, für edelgesteine, wan minnet dich sür scharlat rot, wan minnet dich unz uf den tot, und tüt daz not, du bist so rehte reine.

Du bist ber brinnenden minne stus, der minnende gluzet mangen guz und süzen duz in brinnendu minnendu herzen, und süzest in sin unde müt, alsam daz touw die blumen tüt, din minnendu blut vertut in allen smerzen; din berzen, din den smerzen; din berzen, bin din hant besort, din müzen sich des gesten, daz du, der lebenden minne ein hort, dist beidu die und ze dimel dort, davon din wort bir blument aller besten.

Sot, von dir reden, got, von dir fagen, fan in die bergen minne tragen, und fan verfagen unminne ir fagen porte; got, von dir fagen, fan in dien bergen foone tragen,

ber aller leben stat unverwant in diner gotlichen hant, suffist befant bin genabe in maniger wife.

Du levendez lieht, du levendez heil, und aller selden ein selden teil, wer were geil entzwischen himel und erde, en were din minnebernder mut, der aller reiner herzen biut ze froiden tut mit minneslichen werde; du frouwest aller engel mut und aller menschen sune, swab iender hat bein oder blut, ze froiden ez din gute tut, du bist so gut, du reiner herzen minne.

Du z'allen ziten hast zertan bin arme, uns armen wilt enpfan, swie vil wir han getan gegen diner hulde; und wellen wir ze hulden van, die sunde dur dine minne lan, so wiltn uns han unschuldit unser schulde; du bist so güt, so rehte güt, so güt ob aller güte, din güte lebende wunder tüt, si bringet darzu toten müt, daz swerndü blüt swirt uz des herzen blüte.

Dich minnet bernbes minne blut, bich minnet fin, dich minnet mut, bich minnet gut bes reinen bergen gute; bich minnet lip, dich minnet leben, din fele die man fibt brinne streben, wan du tanst sweben

od aller minne blute; des bist du minne minnenden bi, den minne minnenden wandels vri, swie dil der si, den vliuzest du ze mute.

On bist ber minne ein anevang, noh niemer mer ein abegang, du bist ein sang, des niemer stunde verdrinzet; wan minnet dich mit werdefeit, tief und hoh, wit und breit, an' allez leit, din minne verre vliuzet; wan minnet dich für win, für brot, für gold, für edelgesteine, wan minnet dich für schaflat rot, wan minnet dich unz uf den tot, und tüt daz not, du bist so rehte reine.

Du bist ber brinnenden minne sius, der minnende giuzet mangen guz und süzen duz in brinnendu minnendu herzen, und süzest in sin unde mut, alsam daz touw die blumen tut, din minnendu blut vertut in allen smerzen; din herzen, din din hant besort, din müzen sich des gesten, daz du, der lebenden minne ein hopt, dist beidu bie und ze himel dort, davon din wort dir blument aller besten.

Got, von dir reden, got, von dir fagen, fan in die bergen minne tragen, und fan verfagen unminne ir fagen porte; got, von dir fagen, fan in dien bergen fodone tragen,

und kan bich wagen mit manigem sigen worte; got, von dir reden, got, von dir sagen, kan herzen fröide machen, got, von dir sagen, got, von dir reden, got, von dir sagen, kan rihten uf der selden wagen, der und sol tragen, da man sol iemer lachen.

Sot, von dir reden, got, von dir fagen, fan truren us den bersen iagen, und kan drin tragen des beiligen geistes minne; got, von dir reden, got, von dir fagen, lert dine heren marter flagen, und lert si tragen se bersen und se sinne; got, von dir reden, got, von dir fagen, ist wol halp himelriche, got, von dir reden, got, von dir sagen, lett und se himelriche iagen, es wart nie sagen so redte minnefliche.

Got, von dir reden, got, von dir fagen damite wirt din fund' erslagen, und kan verlagen den tievel in die helle; got, von dir fagen, kan dinen bobsten trost beiagen, mnd kan zütragen den herzen gut gevelle; got, von dir reden, got, von dir fagen, ist winne ob aller wunne, ez tut daz herze in froiden wagen, din reinu sele nad dir klagen, so sone ertragen kanst den menschlichen kunne.

Got, von dir reden, fan rinwe geben, und leiden ellu valichen leben, fo fleht, fo eben, fo gat bin wort, daz reine,
ez dulbet minre valschen mut,
banne daz mer die unden tut,
fo reinen mut
birt si diu wandel eine;
got, von dir reden, birt reinen sin,
und tuschez hongemute,
und iaget den tievel von uns hin,
des ich vil wol versunet bin,
ez ist gewin
der iemer werenden gute.

Got, von dir reden, birt genaden vil, und ist das allerliebste spil, daz ich wol wil für ellü spil storieren; ez kan dem libe wunne geben und tüt die sele in froiden sweden, lip und leben kan sieren; swa sich gesellent zwen alder dri in diner süzen minne, den bist du, herre, enmitten bi mit diner bernden gnaden zwi, und tüst si vri von wandelberndem sinne.

On bist bes reinen bergen spil, es hat bich als dite, als es wil, du birst so vil der minne in manigem sinne; wan hat dich hie, wan hat dich die, wan hat dich die wan hat dich die verre unde nad, nu und aber nu sa mit berze süzer minne; du bist daz allerliebste trut, daz ougen ie gesähen, zem herzen in dur ganze hut gast du ze diner kuschen brut, libt und lut sol man dir liebe nahen.

Des ebelen menschen reiner mit mag gerne sin kusch unde gut, fin herze blut mag gerne wesen reine dur dich, vil reinez herze blut, du bist so rein, du bist so gut, so wol behut vor allen velschen meine; mit rehter reineseit enpsie dich din von herzen reine, reiner gibern an dir ergie, daz seller reine wart noch nie nf erde ulbie, moch uf den himel gemeine.

Ad, blumenrichez blumen trut
ad, fuschez berzen funder trut,
ach, süzu brut,
ach, minneklichu minne,
ach, berzeklichez berzen blut,
ach, gute ob aller gute gut,
ach, edeler mut,
geblumet un und inne,
ach, süze amblik, ach, süzez auseben,
ach, süze an bich gebenken,
ach, süzez von dir süze iehen,
ach, süzez von dir süze auspehen,
din süzez auseben
dan sendu leit verkrenken.

Ad, reiner sele shier amis, ad, wie wol zimt dir hoher pris, und daz man vliz an dir ber tugenden übe; ad, seisers sint, ad, suniges datu, ad, swebender ar ob allen arn, wie wol bewarn du faust vor sender trübe, die dich da minnent ane wank mit luterlicher minne; ad, in den oren süzer sang, ad, in den berzen vro gedank,

in mute, in allem finne.

Mo, gotes kint, ad, füzer Erik,
ad, herre über allez daz dir ist,
ad, wer du bist
ein sunne engegen dem morgen;
ad, süzez leben, ad, süzü zit,
ad, wüllü\*) fröide ane allen nit,
was an dir itt
der selden unverborgen!
ad, minneklicher umbevank,
ad, vol vriuntlicher grüze,
ad, nie kein süze naber drang
ze herzen, noh so tiese en sank
allen wank
alsam din berndu süze.

Ad, herzen trut genaden vol,
ad, wol und iemer mere wol,
ad, sender dol
ein süzü arzenie,
ad, herzen bruch, ad, herzen not,
ad, sendu triuwe unz uf den tot,
ad, rose rot,
ad, rose wandels vrie;
ad, ingendu ingent, ad, ingender måt,
ad, blügendes herzen minne,
ad, wahsendu tugent, ad, wahsendes gåt,
ad, tedelidez trubel blüt,
ad, honeges süt,
in mut, in allem sinne.

Ach, wahsendez liep von tage ze tage baz und baz an' alle klage, ach, suzu sage dur oren in din herzen; ach, gernder riuwe ein gut gemach, ach, gar für sendu leit ein tach, ach, klingender bach

<sup>●3</sup> MB unbebfanblid; vielleicht ift bie Befart bier verberbe.

für durst bernder smerzen,
ach schone antlut, wol stender munt,
ach, reinu vallen ougen,
ach, liep unz uf der sele grunt,
du tust din lieb' mit liebe wunt,
daz ist uns kunt,
bin rede ist ane longen.

Ach, brebender sterne, ach, brinnender mam ach, glenzender sunne wol getane dur manigen plan, ach, blunde berndu heide, ach, ougen vol, ach, herzen sat, ach liep dar nie fein liep getrat, ach, lieb alba, 'ach, lieb' albie, ach, lieb' in allem sinne, ach, lieb' daz noh lieberez nie erwühs in menschen berzen ie, nie berze enpsie in sich so lieber minne.

Ach legont wol und aber woll und iemer ane allen dol, du dist so vol der wunnebernden wunne; ach, zuferstier honeksein, ach, rein ob allen dingen rein, ach, rein ob allen kunne, ach, rein ist er, ach, rein ist si, ach, sein ist er, ach, rein ist si, de, sein sit er, ach, rein ist si, ach, sein sit minnent eren zwi, ach, was in wont der selden di, ach, des si vri sint vor dem hellen valle.

Mc, lezont vro und aber vro, mit froiden ho, nu sus nu so, du disem und dem gemeine, ach, lezont gut und aber gut,

") Du

・・ つき聞きたス 名

und iemer gut,
fo reiner mut, !
fo hat din blut,
bin lip die fele reine;
ach, füger wunder ane swert,
ach, sunder fur brennere, \*)
wol im, swer wunden von dir gert,
ber wirt ber liebestun gewert,
ben ie der hert
getrüg, daz ist gewere

Ad, aller avebelt ein lon, in leide ein froidebernder don, ein bernder boun, der alle genade bringet; ach, zeller aller aredeit, die durh dich ie der mensche leit, ach, milteteit, din alle swere ringet, ach, wiser man, der nie vergaz der dir ie dot kein ere, ach, kung, der iezont an der laz \*\*) daz gut durh gut, daz übel dur daz, ach, spiegelglas der luterlichen lere.

Ach, rein ein tugent, ach, rein ein vas ach, kusmer vugen spiegelglas. ach, abamas der bernden tugenden güte; ach, wunnebernder eren tag, ach, selbe, din sich nie verlag, ach, bismen smat, ach, blüme in bländer blüte, ach, himelriche, swa du bist, in himel, in erde, in belle, ach, aller liste ein überlist, ach, vor dem nicht verborgen ist,

Du fufer Bermunder ohne Schwert, bu ohne Cener brennender b. i. entflammender). Berberite Lesart.

ad, lieber Erift,

Ad, tugent albie, ad tugent aiba, ad, tugent uf maniger wilden fla, verre und na, ad, tugent in allen enden, ad, tugent in allen enden, ad, wol gewizzenu reineteit, ad, gûte, der din herze treit, die fint so breit, daz nieman kan volenden; ad, vater, muter, nude mag, ad, bruder unde swester, ad, ganzer triuwen ein Isaak, ad, ane trag, ein vriunt biute als gester.

Swer hohen welle nu sin leben, und bort mit got in froiden sweden, und sich ergeben dem vribe und ouch ber minne; swer welle lernen widerstan der bosen sünde, an' allen wan, und sich erlan vil maniger argen sinne, der lerne disen minnesang, und tu nach siner lere, so enlühtet ime der süze ingang den sin, den mut, und den gedant, an' allen want, mit bober wirde und ere.

Swer hören welle, daz er nie verneme von mir, daz er ie, der höre hie, swas im min zunge entsliuzet, und neme des füzen lobes war von der, diu gotes kint gebar, davon si gar von genaden übervliuzet; alsam der luft des touwes tut in finer bernden minne, fi ift also feletlich gemut, es wart nie tuscher herzeblät so rein, so gut geborn von wibes tunne.

Ir bernven himel neiget inch har, nod nement des sugen lobes war, daz ich enbar von dem gewihten bilbe, din sich uns vorgebisbet hat! mit reiner scham, mit tuscher tat, din sügen rat git mangen berzen wilde; neige ouch din beiligen vren din ze dem lobe, daz ich da singe. Jesus, der sügen muter din, daz si gesegent muze sin, wan si ist ein schrin vol aller guter dinge.

Swer gotes minne wil belagen, ber muz ein iagen bes herzen tragen, daz niht verzagen tunne uf der iagunden welde; er muz ouch beldes trefte han, wil er die reinen minne van, und vaste stan; ringen, striten, din beldu din muz er haben naht und tag, nah der gewihtun minne; si gat niht slafende in den sat, man muz si twingen in den hag, sleht und straf, mit reinem steten sinne.

Din gotes minne the hoh gemut, babi diemutig und gut, fwer niht en tut, als er fol, gegen der minne, dem wirt si niemer rebte funt, noh minneslicher wunden wunt ge teiner finnt wirt er in sinem finne; si ift also selistlich gemut, daz si vil offenbare sin in bem bergen diz hobste gut und daz allerliebste berzeblut, swer des nist tut, ber muz ir sin numare.

Dien gotes minne frombe sint, die sint mit liehten ongen blint, din selben kint' din heizent kint der erde; die aber gotes minne hant, din kint sint gotes kint genant, über ellu lant, mit minnellichem werde; ir berndu fruht hat bernden regen und himel touwes süge, ob in so sweden giten giten pflegen, daz er uns wegen zen hohen froiden müge.

Swen gotes minne nie getwang, nie der in hoben froiden rang, noh gut gedank im nie gewurzet inne; swer gotes minne nie bevant, der ist ale ein schatte an einer want, dem unerkant ist seben wibe und sinne; swem gotes minne nie besaz den sin, noh daz gemute, der ist der genaden ein ital vaz, blint ist sins herzen spiegelglas, sin lip ist laz gegen aller selben blute.

Daz ich nu von der minne fage, und ich ir doch so lüzel trage, daz ist ein tlage, din wol ze tlagene were; versühte si mir minen müt, als si din reinen herzen tüt, din wol behüt sint und unwandelbere, so möhte ich deste baz gesagen von der gewihten minne, nu müz ich an der rede verzagen, wan ich ir leider han getragen bi minen tagen so lüzel in dem simne.

Und hulfe mich nu sendez klagen, ich klagete, daz man 'z möhte sagen, daz ich der tagen so lüzel hatte der minne, mit der ich solte geworden han daz liep, daz niemer kan zergan : mich trong der wan, der manigem nimt die simme; ich wande und wolte wizzen niht, ich din der wäner eine, der innan ist blint und uzzen siht, als allen toren da beschiht, des ist als ein wiht.

Setrinwer got, un erbarme bid genebeklichen über mich, der genaden ich bedarf von allem herzen, wan miner funde der ist me danne wages in dem Bodense, des ist mix we, und dulbe manigen smerzen; ich han dich lüzel mine tage geminnet, da'st ane longen, daz ouch ich dir, herre, klage, ich mas gezen diner minne ein zage, davon ich trage ein wundez herze tongen.

Swa tugentriche bergen fin, bige bife flage werbe foin.

blu folen min
dur got je gote gebenken
mnd je ber fuzen muter fin,
daz fi bem burren berzen min
den lebenden min
der waren rigwe schenken,
des bit ich dur daz here blüt,
daz er goz dur uns armen,
fint mir ze siner minne gut,
din durrez berze blüten tät,
und mir der mut
in rigwen muze erwarmen.

Vin wil ich lan bie tlage varn und wil ein lop zem andern scharn, des man sol warn mit luterlicher minne; mit auegender reineleit, der sunde, der si widerseit, din berndez leit tan bern und arge sinne, wan sol ir gar und gar gedagen, wan sol siet oder mare welle sagen, wan sol si von dem berzen iagen

8,

# Ronrad von Wirzburg.

Bon den Lebensumständen dieses Dichters ist nichts weiter bekannt, als daß er im J. 1287 zu Freiburg im Breisgan gestorben ist. Ueber ihn und seine Dichtungen vergleiche man Docens Abhandlung, Conrad von Wirzburg, im alebend schen Museum G. I. S. 39. s. Die Manessische Sammlung enthält eine große Anzahl seiner sprischen Gedichte, doch hat Bodmer nur einen kleinen Theil davon in seine Druckansgabe

zenommen. Das nachstehende Gebicht ift nach Rasmann's dichtiger Mittheilung aus der Urschrift der Manestichen mmlung entlehnt.

#### Brúbling slie-b

Sebt an bie munneflichen sit. bin mit fpilnber gute gelfe rofen bute bringen aber fol; \* diu beibe in liebter varme lit pon bes meien blute. froiberic gemute simet ben jungen wol; lieren fan fic bag gevilbe, grune fint berg' unbe tal, ba biu liebe nabtegal und bin lerche wilbe fanges ein unbilbe .) fcellent uberal. Meien blut Dobgemut fenbes bergen finne minneflicen tut.

Seblümet schone stet ber plan, davon wil ich kosen;
uz der velse klosen
brunnen kliugent da;
man siht durh grünez gras usgan
gelve zitelosen,
di den roten rosen
glenzent viol bla,
durh die swarze dorne lachet
wizzu blüt vil manikvalt,
die sehs varwe treit der walt,
der von dönen krachet
und uz loude machet
kleider wolgestalt.
Weien blüt n. s. w.

<sup>4)</sup> Ein Itabil bei Gefanges, b. B. wilken, Ennftiefen Walterfine.

To wol dem manne, der nu si vro von wides minne, dem wirt uzze und inne wunnen vil dereit; wan im der deruden doume zwi grünet nach gewinne, daz im sine sinne machet vil gemeit. Liep nad herzeliede denket unde midet leiden pin, so din blut ir gelven schin ... sinen ougen schenket, und din lerche klenket in daz ore sin. Reien blut n. s. w.

# Bierter Zeitraum.

Ende des breizehnten bis in die Mitte des sechzehnten Jabrounderts. Berfall ber helbendichtung und des Minnegesangs. Reime droniken. Meiftersänger.

# Ottofar von Horned.

ttokar von Sorneck, ein Edler aus Steiermark, bessen immsichloß Horneck noch jest im Gräzer Kreise vorhanden, webe um die Mitte des 13ten Jahrhunderts geboren. Durch 1 Unterricht des Sanger's Konrad von Rotenburg und durch frühe Bekanntschaft mit den gewaltigen Dichtungen Wolfs m's von Schenbach und des Heldenbuches ward sehr bald in n der Sinn für dichterische Auffassung und Darstellung ents delt. Bon seinem späteren Leben wissen wir nur so viel, f er in Diensten Otto's von Lichtenstein gewesen und mit sem an allen Begebenheiten und Schicksalen des Vaterlans unter Ottokar, Rudolf von Habsburg und Albrecht I. den haftesten Antheil genommen hat. Sein Tod möchte bald d dem Jahre 1318 zu sehen seyn.

Sehr früh scheint in ihm die Lust zu geschichtlichen Dars lungen erwacht zu seyn. Sein erstes Werk war eine ges mte Weltchronik, welche die Geschichten Asspriens, Persus, Griechenlands und Rom's umfaste und dis auf den Tod iser Friedrichs des Zweiten herabging. Sie fand so vielen eisall, daß man den Verfasser bewog, die Geschichten seines nerlandes seit Kaiser Friedrichs des Zweiten Tode in einem enen Werke zu beschreiben. So entstand seine Chronik n Westerreich, welche er um das Jahr 1290 zu schreiben jann und vor deren ganzlicher Bollendung ihn der Tod

Abereilte. Diefes lettere Bert, welches mit Friedrichs II. Ente und bem Erlofchen bes Sobenstaufenichen Saufes anfangt und mit Raifer Beinrichs des Siebenten Rronung (1309) plbbild abbricht, ift als bas altefte und wichtigfte Dentmal altbeur icher Geschichtschreibung ju betrachten. Die Ginfleidung be Gangen ift epifch, Con und Darftellung find gemuthlich, und in Ablicht auf Sprachform bat der Berfaffer turge Reimperfe gewählt; gleichwohl barf es um seiner geschichtlichen Treue und ber bis ins Einzelne gebenden Ausführlichkeit millen fit Bolts, und Sittengeschichte jener Beit als Quelle bes erften Ranges gelten. Man vergleiche: Aus und über DeroFar's von Borned Reimeronie, von Th. Schacht, Maint 1821. - Das weltgeschichtliche Wert Ottofar's ift bis jent noch ungebruckt und unbenugt, und befindet fich handidriftlic im taiferl. tonigl. Sofbucherichas ju Bien; bagegen ift feine öfterreichische Landeschronif in des gelehrten Benediftiners Der Sammlung ofterreichischer Geschichtschreiber (Band III. Re geneburg 1745), obwohl nach einer ungenauen und luckenhaft ten Abschrift, abgebruckt worden, und enthalt bemnach iber 83,000 Berse in 830 Kapiteln.

Bermählung bes jungeren Bela von Ungarn mit ber Lochter bes Markgrafen von Brandenburg (1261).

(Ottofar's Chronif. Rap. 65. f.) \*).

Wer sein nicht en wist, wie die selb hochseit ergie, der sol darumb fragen die, die da warn zu der stund; doch wil ich sein machen chund; als mir davon ist gesait. Der kunig von Pehaim!) von dann rait,

<sup>\*)</sup> Die Mundart ift bflerreichisch; baber p ftatt b, al ft. et, me ft. t, ei ft. i. Undere Reuerungen 3. B. w ft. u, bew ft. biu, fommen auf Rechnung bes späteren Abschreibers, ber offenbar auch bie mebften Gerberbuiffe ber Lesart verschuldet hat.

a) Ottofar, Ronig von Bobmen, der fich bamals anch Defterreichs bemachtigt hatte, veranstaltete bie Bermählung feiner Richte Weig am Mien.

fein bere er fic gerlieg. bas warb fein ungenies, bas in betwang fein fin. Do jogt' er gen Bien Bin. ba warb er wol enphangen; wie es bort war ergangen, bas fagt' et feinen dunben. Darnach in durgen ftunden bo begund er ben fagen, die des iars der ambt pblagen. das was berr Chun und berr Boss ben fagt' er bag plog, das fi im funder streit gegunnen ju der bochzeit vollen rat an allen bingen! .. "Bas Defterreich nicht micht' volbringen. bag nemt in Steir und in Merchern "). ich wil es zaigen und bewern, daz ich plu des guts pewegen und ga's muts, und das wir nicht entsiben. Mu feid in den wigen, daz ir betracht aigenleich was nu zwen dunig reich au einer bochgit fullen ban, bas dain mangel baran imt 3) wibervar : pringt vierem 4) bar, ber man damm ains bedutfe." Dem gefibel er entwurfe, als er few 5) baben wolde. Mus filber und ans golbe biez er alle berait wurchen gem' 6) und gerait; fcharlach und prunat, paltifein und figlat, gra bermein und punt mer benn umb zwainzch tawfent phunt " muft' man gu ber bochzeit daufen.

s) Mahren. 5) 3 mt, jufammengezogen aus jemant. 4) vierlu, vier, vierfach. 5) fie. 6) Bielleicht ju lefen: goum' und gearath).

Mit brieven bieg er Jaufen feine poten und reiten naben und weiten uberal ju ben berren: mer in wolt' eren, bas fich ber ba mit fur nem und erleich ju feiner hochzeit dem, fleizichleichen er fem pat: mann, und an welher ftat man in an ber bochzeit fund, das hiez er in machen dund ... mit brieven und mit fag?. Damit jait?) er gen Prag. .. Mil poten er bo fant'. .... umb in dem lant; und bie ba fogent beran, . .. Preila und Polan 1), .... Sachfen, Meichfen, Duringn; ber dunig begunde barnach ringn, ... wie er 's volfurt nach iemen eren, er lued berfelbig lantherren; und alle, ben er getramt. Ru erbal und erlamt bem bochzeit fo verren, - ... bas vil fromder herren ..... ir baimleich poten fanden bar, bas die fcolden nemen mar, gene wie die hochzeit ergieng. Ru bort, wie man's anevieng.

Do dem zeit hin verswant, auf die der hunig aus Pehaim lant die hochzeit hundet und sait; do ward ein prus?) also prait uber die Tunaw ") geworcht, daz daruber ane vorcht zehen neben einander riten. Nu wart lenger nicht gepiten. hert Gozz und herr Chun, die wan ez het haizen tun, die prachten so vil dar,

<sup>7)</sup> Jagte. 8) Breslau und Polen. 9) Brude. 10) Donau

mer fein recht nam mar ber muft' furmar ieben, dag er nie mer bet gefeben an hochzeit noch an bhainer ftat an allen dingen so vollen rat. Da mas nur von mein, was lemt in smain landen fein. heten bie trinfens begunnen in wer' weins nicht gerrunnen, die weil die bochzeit biet gewert. Als fein ber dunig von Debaim gert. recht also vand er-Es was geschubert !) uber einander funf baufen von fueter: niemant ift fo ungueter, ber ex bort bet gefeben, er mueft fein mit famt mir ieben. wer' ich im halt unmar, daz iegleich bauf grözer war, benn dem dirch ju Galhenam ... Da mas bem baid und bem am vaister rinder vol, ..... und was darzu gehören fol von fmeinen und von chlainen viech... (mit ber warbeit ich gich, wan ich han ez wol ervarn, } ... bas von allen den, die ba marn, wer' in vier wochen nicht vergert; mag viehes ftund in dem wert, und bag man gu fach treiben. ..... ungerechent mueft beleiben. Was choft an bem prot lage. mir faut', der fein phlag, daz er sein zu der stund nie zal erfund, wie vil' bes prots wer' ung bas des dunigs foreiber zu der raitung fazen. Commence of the second Dag prot, bag fi ba geagen, und mit bem, mas uber marb, der felben raitung marb 67 455 seldobert, gebauft; von Cooter, Saufen."

waiges tawfent mutt ... an' bas man bin foutt, bas niemant nemen wolt, der bag raitten wolt, der mutt wern wol vier bundert. Mine bings mich munbert, mo man nam bas gerat an bunern und an wilprat? bes furt man bar fo vil, bas ich wol fprechen wil, als ich eg ba bort merten, ob all die maifen und fperten ") in Defterreid und Merdern huner gemefen wern. Der genucht ") wer genng, dem Ennam damm getrug in den scheffen ber speise laft, in bem gebreng manige praft.

Mu was auch die geit com, als ir wol habt vernom, dem dunig enpot man und fait, es wer' alles berait, dag man ju ber hochzeit haben folt. Nicht lenger fich ba wolt mit bem gevert fammen, pei ben megen bieg er rammen . . . . da er ber jogt, Defterreich bes landes vogt mit feiner muemen, ber pramt: dem mas im wol fo tramt, bas in dainer milt .gegen ir pivilt 3), er tet eg alleg gern. Er wolt nicht enpern, do die framen furen ber, ander ritter und auch er mneften ba rittericaft phlegen, vor ben wegen und enneben.

<sup>\*)</sup> Ein Getreibemaaf von 50 Wiener Deben.

<sup>2)</sup> Spertinge. 2) Genüge, Ueberfluß. 5) Ju wel ober 2n groß gerenete. In, ibn.

36 dan es alles nicht eriellen. was mit doft und mit ellen polenden und erzellen mocht, wie das alles murd volbracht: bes dunigs wil und pet and was. Ej ward der chle und dag gras' an berfelben meil pei der strag wol ein meil pertreten mit famt ben pluemen, ba ber dunig mit feiner muemen gezogt in bie mif' com. 36 ban alfo vernom. das manig hundert tamfent man comen geriten auf ben plan nicht man burch fcamen. Do ber dunig mit ben framen fo erleichen zu fur. manig alt man des swur, er mueft des furwar ieben. dag er nie bet geseben pei allen feinen geiten an dunigs noch an faifers bochzeiten fo erleichen anevant. Midel marb bas gebrant. ba bie framen fich nieber liegen. Des dunigs ambtlemt biegen ber berren fchaffer\*) nemen, wes fich federman liez gezemen, bes ftieg \*\*) int niemant cain gil. er nem fein wenig ober vile wan man bet fein volle ftat. Darnach mart ber dunig ge rat, wie man bes morgens folde varn. Er bieg fleigichleichen pewarn, und iach, das er nicht en wolt, bar iemant puburbiren folt, an' ben, der darzu wurd bengut. Der' jegelicen ward gesant

Der Schaffer beforgte auf Reifen den Mundvorrath ffir feinen beren, beffen Gefolge und Roffe. btief, feste.

ain uberzogen huet von zeudal, der was guet gehalbirt weiz und rot. Bei leip und gut er erpot, und wie des nicht geschehen wer als manig ritter mer, als da was ze same chom, den mocht daz niemant han benom, si hieten al gepuhurdiret,

die wurden ausgefundert. an bem puburt. Da man ben anbern tag fpurt, und dem nacht ein ende het, bo began man an der ftet bem gefibel ") beraiten mit manigen fameit praiten, paltifein und pliat. bamit der dunig pat uberal perdeten. Wem folt bas nicht weten bodgemut und bodvart? Des marggraven bochter wart gedlaidet also wol. als ein pramt zu recht fol von fo bober gepurt, als man an irm geflecht fpurt. Urmut mas ba temr. Wan die fueg' und die gehemr was fi ge nabft an irm leibe trug, wer' ich mit worten fo dlug, bas ich wol prueven dund', bes wolt ich banten meinem munb. Ru mag bes von mir nicht gescheben, wan man lies mich nicht feben, wie gern ich charer \*) da gewesen wer'.

<sup>3)</sup> Beftibl mit Tifden, bas man vor großen Geften jur Aufnahm Bafte errichten ließ.

<sup>\*)</sup> Burufter, Antleider; von garen.

ba man bie minnigleichen dlaidet baimleichen in bie nabiten mat. bo was ba mein wol rat: \*) wan die der fuegen maren pei, die werder marn, benn ich fei. Der rot, ben man an ir vant, der was ein phellel von Tyrant, fo temr und fo guter, bas ich fein meiner muter dite municht ber baim. Manig tierel hlain ale ein glaim auf dem pfelle was gepolt von arabifchem golt, das begund' ben augen geben breben bag niemant lang mocht gefeben an ber margarevin rof. Bil manigen valben raiben lot bedatt ein schapel schon, von Engelant bes duniges dron ift nicht fo temr geacht. Ir pruft ein furfpang bebatt, das phlag folher reichait, wer' fein bie gewonhait als man ba 3' lingern tut, ba man dlainat und maiben gut gegen landen dan eben temrn fo mocht man der gehemrn furspan wol genozzen \*\*) ze zwain landen grozen. und dem boch nicht mern geleich. Steir und Defterreich : wan fi find ein folher hort, welher furft ir bed' bort \*\*\*), der geit ir dhainen mandel †). Der minniglichen mantel was geworcht ze Nachsiz,

a konnte man meiner wol entbehren. leich achten ober ichagen. er Sinn vielleicht: ABeldem Fürfien beibe gehort. mwandlung, Umtaufch.

fein ichein gap folben glig, vast bag golt baraus glaft', daz ez bie augen muet vaft. Manig pild mas baran geweben, recht als eg folte leben, bie gaben coftpern fcein; ein veder plant hermein was barunder gefurriert, mit perlein verwiert 1) gie ein leifte bin ze tal, dem was lant und nicht smal; Auch lag baran mavig ebel gestain. Ein fwar; prawner zobel fcain bei ir hals plent; si was an ber grent mit einem gurt umbvangen, mit maniger gulbin fpangen was ber felbig gurt teich. Do bew minnigleich alfus gedlaibet mart, dem frame an der felbig vart in ein munfter marb geweift. Der maifter bite marb gepreift, bas er alfo bet geschift; aus tuch mard nie geflift. bhain fo doftleich wert, es ftund von verren als ein pert auf veften gelt - ftangen, bie dirden het umbvangen ein dirch dnoph von tuch, mesawant und puch was die dirden wol beraten. Den dunig bie berren paten an denfelben geiten mit in je velt reiten, da her jogten bie Ungern. Das ichamen lies niemant hungern, wie lang der man bet gevaft. Wol einer deutschen raft 2) was day gezog lant. Michel mas das gebrant,

a) Durchflochten, burchmifcht. s) Gin Wegemas uon etwa Saan Sa

bo bie Unger jogten que; es was je guter maje vrue, bo fi comen geriten. Die Unger beten an gesniten mania bundert icarlad, darunder man gezogen fach bermein, punt und gra; es bet ber dunig felben ba mit eren angetragen. Manigen gie umb ben dragen, als few noch bunft genem, ein marbrein gebrem auf ainem boben gollir. Mit maniger bande gir riten zu bem mal geschoft umb ir Chral, \*) die mit den langen perten, ir hochvart si pewerten und ir reicait damit. nach dem Caterifden \*\*) fit, barob uns Deutschen aift. Si beten gevaist 1) an ir pert mit fleis manig ebel perl weis und manig edel stain. - -Auf ir Ungrischem but da fach man gestefet ein maniger hand vederlein pon phanen, die fo icone gligen. Die boben berren fich fligen auf irn bueten filberdnopb, ir hars strenen und ir zopb bie gaben von fpeben gleig, ir fchiter 2) hembe waren weig und giengen fur bie engen rot. Si furen als bie rebpot, und murben von ben Deutschen geschapft an. Der alte dunig Belan

<sup>\*)</sup> Geschaart um ihren Kral (ungar. Königstitel).

<sup>..)</sup> Tartarifc.

<sup>)</sup> Gefaft, geftedt. 3) Borbembden, vorn an ber Bruft.

und fein fun water pon bem dunig Ottafer wurden wol emphangen. Da bas mas ergangen, do marb ein midel gebrant bin, bà man bem meffe fant, bar weiset man bie herren. Chunig Bela bieg lern Belan, ben jungern fun, wie er geparen und tun folde au ber beirat. Seinen ring bieg er brat ftellen an wibe und an dunfte ding, man man ba hiet pifchof genug, bie taten in bie ee bechant. Chunia Belan fich underwant als palbe feiner fnur, mer da wider oder fur zeiten ober gen wolt, von gebrang ber bolt midel not und arebait. Chunig Belan mit ben feinen rait. berleich in dem gefidel, ich wil gebagen umb ein videl, folt man gebort baben iru bon, wie groj und wie schon ber Newnster glote ift, man bet fi gu berfelben frift nicht gebort uberal. So groj was ber tamborn ical von pawten und pofamien, wer ba icht bet ju ramnen "), ber mocht bag wol fparn, fo hochvertiglich chom gevarn ber Unger dunig an fein gemach, bo man in erbeigen fach. Do er gefag ze tifch. maniger bande vifch, von gamen und von wilprat was da folich gerat, \*\*)

b

ð٤

ur

Dei

uni

W.

des

ben

ber

Mi

ma

mc

DE

) Reuf

16 Fie

17

<sup>.)</sup> Raunen , leife ine Dhr fliffern.

<sup>..)</sup> Borratb.

bas ich euch erlauben wil, dat ir fein luxel ober vil nemt in ewrn gebant, und witt bennoch funder mant bas fein were verre mer. Bela, ber dunia ber, barte proleich ag, man er felb fechfter dunig fag. Seiner fune waren amen ba. Stephan und Bela, bie ba gedronet fagen und ber dunig von Ragen \*) und ber dunig von Matidam \*\*), (bes felben bausfram was an' underwind 1) dunig Belans dinb) und ber dunig von Girvei 2). Biggt, bag die brei burd recht bas nicht versmabent das fi ir dron enphabent von der Unger berren. Dannoch maltet er mer eren. bag im bint unbetrogen funf medtig bergogen. die ir berichaft babent von im: bag ift der bergog von Marim, und der herzog uber Balt 3), bes reichtum ift manigvalt, und ber von Chrabaten 4): Boggen 5) auch ainen haten, bes ff ju betren faben; ben funften lat euch nicht versmaben, ber ift dunig und beriog ber Eurten. Mit gerichte polburfen 6) mag ich niemer mer bie gal, was bober graven uberal ber dunig von Ungarn bat,

Reußen.

Mafovien.

<sup>:</sup> Biderrebe, unftreitig. 2) Gervien. 5) tleberfetung bes lateinis n Tranfplvania, Siebenburgen. +) Kroatien. 5) Bobnien. Berburgen.

die man bat an furften flat burd ir gewalt und reichtum. bes ich ze ende noch ze brum 7) mag jegund comen nicht. Maniger banbe gericht man fur bie Ungern bolt. Bon Emreich berrn Derchtolb ber dunig von Pehaim pat, daz er fouef, daz an' not die varunden lewt folden lazen die Unger, die weil ff agen, wie eg boch berleichen fte, das man fur fursten tisch ge und fem mit gebrange, den Ungern tut ej ange \*) Mu las wir f' essen.

Des fich bet vermeggen von Debaim ber dunig reich, .. daz hiet er gern erleich angevangen und volbracht, als er fein vor bet gebacht. Do er in bem gesidel com, grozen ical ba man vernom; man bie ba nu domen gevarn mit ben geflorierten icharn, die wolten ritter ambt enphaben. Ein pifchof begunde gaben und gap in ben fegen. Die felben fwertbegen mag ich em 1) funber nicht genennen, man ich ir namen nicht erdennen. man mein berr, Ott von Liechtenftain. ber tugenthaft und ber rain, ben ich mit dienft main und mit tremen pin bolt. Welich herre umb mich bag verfolt "), als er mit gut bat getan?

<sup>7)</sup> Biel.

<sup>\*)</sup> Berberbte Legart.

bes mus ich immet frum 2) ban an ant und an eren: davon ich fein als meines berren gebechen 4) fol je recht; mit manigen bodgeporn onedt ritter ambt er enphieng. MI se bant bo bas ergiong und fic ber puburt folde beben! ben man die buet bet gegeben mit zendal debalbirt. die domben geleisirt ) mit fo grozem gepreco bas manich ritter frech wart alfo gemundert?), bas mich fein imer munbett, bo ber puburt ergie, . das indert geben onie warn nicht gang beliben. So naben fi gu einander triben bie org mit ben fporn. An bem antlug vorn envbie ba manig ritter mal 8); ungefug wart ber ichal, und ber puhurt wart fo bert, bas bie Unger ir gevert ju ben Deutschen bet geramen. 4) Si manten, bag uf fem gepramen ain unfug da war', \*\*) und mit benfelben mar dom ein Unger gerant, als im ber zagel wer verprant. Ein wartman in damm vernom, als unstetichleichen er com fur dunig Belan gevarn. Er fprach: "Ir fult fparn furbaz emr eggen: difem fremntschaft ift gemezzen

erommen, Ruten. 4) Gebenten. 5) Mit verhängtem Sügel reiten, Leifiren. 6) Getofe, Belarm, Ungeftim. 7) 3 8) Malzeichen.

<sup>)</sup> Gerenet.

Das ein Unfug ba auf fie gebrauet (veranftaltet, angeftiftet) mare.

als Chriembilten bodieit. .) Die Bair babent einen ftreit angepangen unber in; ich man' aber, ber ungewin uns Ungern fei vil naben." Da marb ein midel gaben. "Lut ber ichire, ber lut!" daz wort demcht few fo gut, fi ruften imer mer baran Belan, bem dunig, und Stephan, und bes marggraven aibem 1). Drei fnelle maibem 2) murben bar gezogen? bar auf comen fi geflogen und entwichen bem geftrama 2). ung man in pracht berams feines funs donen, bem muft nu gewonen der Ungrifden raife. Die Unger aus ber fraife manden fein entwichen, fi eilten und ftrichen, wo ff mochten, haim. Do man den dunig von Pehaim. fagt', mag ba mas gefchehen, den bort' man furwar ieben, fur bag lafter ftart geb' er geben tamfent mart. In beucht, er wer' bamit geschant, 4) daz die Unger beten gerant von der hochzeit an' urlauv. Er ward so traurig und so taup um die felben geschicht, bas man in furbas fach nicht bebeiner durzweil phlegen. Des er fich vor het vewegen gegen feins obeims dind, bas hies er ir an' underwind

<sup>\*)</sup> Anfriefung auf ben Untergang der Burgunden burch Chriem Anftiftung. Bergl. Nibelungentied.

<sup>1)</sup> Cidam. 2) Berichnittene Pferde, Ballachen. 5) Strauß, Rampf. 4) Gefchandet, beichimpft.

bin nach allez fenben. Die parunden ellenden 5) vertigt's) er so gutleich. bas fi alle murben reich. 3)er aucht an im nicht gepraft. Er mart ber dunig und ber gaft,... mer bar burch finen willen 7) dert, die wurden al also geert mit gut und mit gebeig, bag ich furmar wol weig, das er fein beleib ungescholten. Gutleich wart ba vergolten .... mas da mas gevorgt: ber dunig wenig forgt', wie bas urlug wurd' behalten; ") mer bag wolde malten, das ward erlambt aller manichleich \*\*) Damit jogt' ber dunig reich ..... mit ben geften gen Merchern; al all ben von Steit und Rernern \*\*\*) mard erlaubt beim ge reiten. Dig gefcach gu ben geiten, bo man von Chrift gepurt furmar jalt tawfent und zwei hundert iar und eins und fechaich mer.

fabrenben, fremden Leute: Spielleute, Ganger, Bettier. 6) Gerte er ab. 7) Um feinetwillen.

Wie das Kampffpiel ferner gehalten würde. Allermänniglich. Kärnthen, 24

23 o n

Ulrich Boner, Predigermonch zu Bern in der Schweig der als welterfahrner und in Geschäften oft gebrauchter Geiß licher in den Jahren 1324 bis 1349 häufig in Urkunden gu nannt ist, verfaßte in jugendlicher Muße (etwa um 1300) eine Sammlung von Fabeln und Erzählungen, deren Swser zum Theil aus alterthimlichen und welschen Quellen en sechnte, und die er unter dem Namen der Koel Stein hausgab. Er widmete sie seinem Gönner, dem Minnesinger! Johann von Rinkenberg, der im Jahre 1340 im hohm Alter starb.

Hauptausgabe: der Edel Stein, gerichtet von Bond rins, aus Handschriften berichtiget und mit einem Borten buche versehen von G. J. Benecke. Berlin 1816.

### 1. Boner's Borrebe zu feinem Chelftein.

Got, ber, an anegenbe, Got, femer wernt an' ende, almechtiger Got, ber megebe fint .\* des alle creaturen fint, Sot, ber, über alle engel fcar, wie ist so grundelose gar bas mere biner almechtifeit! Bas man finget ober feit. bin lop nie menichen fin burchgreif. Du bift ein enbelofer reif umb alle bine bant getat. Was vlinget, swimmet oder gat ob bem bift bu ein boches tach. Din munber, herre, nie burch brach feine menichen fin, noch berg, noch mut. Du bift ein überfluggig gut

27.4

<sup>\*)</sup> In der Maneffischen Sammlung heißt er noch nicht herr, weil er bamals noch nicht ben Ritterfchlag erhalten hatte.

<sup>..)</sup> Rind ber Jungfrau Maria.

all's gutes. — Wunderlicher Sot, verlib uns, daz wir din gebot behalten, nach dem willen din, und fri vor allen funden sin; und wir erkennen die getat, die din hant geschaffen hat, die du uns, herre, hast gegeben zem spiegel, daz wir unser leben rihten un den bohen grat der tugenden und der eren pfat; wan uns lert alle creature, sie si denne gut oder sure, daz man dich, herre, minnen sol.

Es sprechen ouch die meister wol: "Me denne wort ein bischaft tut! Die sterket maniges menschen mut an tugenden und an selikeit. Gut bischaft treit der eren kleit; gut bischaft kestigt wilden man; gut bischaft frouwen zemen kan; gut bischaft zieret iung und alt, reht als daz grüne loup den walt."

Da von hab' ich, Bonerius, bekumbert minen sin alsus, baz ich hab manig bischaft gemacht, an' große meisterschaft, ze liebe dem erwirdigen man, von Ringkenberg herren Johan, ze tutsch mit slechten worten, einvalt an allen orten, von latin, als ich ez vant geschrieben. Des hat mich ermant ein wort, daz ich gelesen han:

"Schant und scham ist müzig gan."
Wer müzig gat, dem wirt sin gelt; der lip, der tiuvel und diu welt im nement guter werte kaft.

Ich acht' oud nicht, was ieman flaft mit habber gungen wider mich.

Sit ouch die bezzer fint den ich von bofen zungen manigvalt (ez si benne iung ober alt) spot dite müzent liden, wie solde mich vermiden manger bazzen zungen gift, die niemer niwan argez stift? — Doch min leiden schep' ich klein.

Dis buchlin mag ber edel stein wol heizen; wan es in im treit bischaft manger klügkeit, und gebirt ouch sinne gut, alsam der dorn die rose tut. Wer niht erkennet wol den stein und sine kraft, des nuß ist klein. Wer oben hin din bischaft siht, und innewendig erkennet niht, vil kleinen nuß er davon hat: als wol hie nach geschrieben stat. Daz merkent, frouwen unde man! Alsus vahet daz büchlin an.

# 2. Bon einem Bolfe, ber vant ein bilbe.

Ein wolf eine male lief über lant, bo er eine menfchen bilbe vant, ng einem ftein gesniten wol. Sin honbet mas gezierde vol, fin ftirne fcon, fin ougen flar; fin wangen waren rofenvar; fin munt was rot, fin tele wig; es was gegirt uf allen pris. Und do der wolf bas bild erfach. vil fer erfchrat er, unde fprach: "ber Got, was mag bis munder fin! Si es ein menich, bas tu mir ichin!" Mit difen worten und alfo gieng er hin zu bem bilde bo. Er fert' es bin, er fert' es bar; doch nam er vil eben war. bat es bat' ougen, und nicht fach,

') <del>=</del>

und ouch hat munt, und niht en sprach. An' allez wert sin hende wan '; sin suze musen stille stan. Do diz der wolf wart inne, er gedaht in sinem sinne: "Waz sol daz ong, daz niht gesicht? Waz sol der munt, der niht en spricht? Der sin gezierde dar an leit, daz ist ein groze uppeteit (sprach der wolf). Ich wene, daz der sel' gezierde stunde baz, dan dem libe, des ongen blint und ougen an' gehörde sint."

Din fel ben lip wol gieren mag. ber liv ber fel tut grozen flag. Bag fol ein lip an' fel, an' mut? Sin iconi ift te nibte gut. und ift, an alle gnabe, gar ein bilde, wer fin nimet mar-Der bilden vil uf ertrich ift, bie noch erbenfent mangen lift, wie fi der welt gevallen wol. Ir foin ift als ein brinnent tol. ber uf ber ftunt je efchen wirt; und mist und warme ir lip gebirt. ). Ir oug gesebent nibt gelicht: ir munt nibt guter worten fpricht: ir oren ze boren fint bereit nift wan spot nud uppeleit: ir bende mertent felten gut: ir wort, ir wert fint unbebut: ir fuje fint je funden fnel; vergift ir jung ift und ir fel: zů allem gůt fi trege fint; si heizent wol der welte kint und ein bilb an' bescheidenbeit; als bie ber wolf nu bat gefeit.

<sup>.)</sup> Bujammengezegen aus maren.

3. Bon einem torechten fculpfaffen. \*)

Bon einem ritter lieft man bat, das er in boben eren fat. in richtum und in wirbefeit. Sinen fun bat er geleit je ioul. Bu fam er uf bie trift. das er blu buche und die febrift. gar fleinen geriet verstan. Der ritter mold' nibt abe lang er bet vil gern ein pfaffen gut us im gemacht: bas was fin mut. Be foul fant' er in gen Paris; in fünften fold' er werben wis. Mit grozer fofte er bo was, doch er nift vil der buchen las. Er vant ba ber gefellen vil, die alle übten feitenfpil. Be Paris lebt' er mangen tag, vil fleiner wisheit er en uflag. Sin gerung was unmagen grog, des finen vater fer verdrog. Do er mider ze lande fam, und folbe funft gelernet ban, fin vater was unmagen fro. Ein groze wirtschaft macht er bo; fin frunde lut er al gemein, beide arme, riche, groz und flein. Do fi je femen famen bar, fi namen bes pfaffen eben mar. Sin geberbe maren flug, nach pfaffenlichen fitten, genug. Nu fac er an die stuben tur; do was ein loch geboret für, bar in was ein tu zagel geslagen. Do geriet der hobe pfaffe fagen: "Min herze hat groz munber genomen, wie bur bag loch din fu fi fomen, und in ber tur beliben ift ber jagel." - Bu ber felben frift -gieng er von den luten uz

<sup>)</sup> Ein auf Soulen erzogener Beiftlicher.

und ftelt fich fur fine vater bus. und lugte vaft ben bimel an. Der mont geriet gar icon uf gan. Der pfaffe fach vast um fic bo. Gin frunde maren alle fro : fi manden alle ficher mefen, er bet aftronomiam gelefen, und mer' ein ber in bober funft. ' Do was noch wiße noch vernunft. Do er ben mont fo ane fach, er gieng wiber in und fprach: " ... "Eins binges mich gros munber nint. \*) bat ich mit flige bab befint, dag der mont fo gelich uf gat bem monbe, ben ich in ber fat fach zu Varis; bes wundert mich. Si fint einander fo gelich, er måg fin ein gar wifer man, ber bie zwen under fcheiben tan." Do ber ritter bag erfac, ze sinen franden er bo sprach: "Bon ichulden ift mim 1) bergen gorn! toft und erbeit ift gar verlorn an mime fun, bas bunft mich wolg man er ift aller torbeit vol. " Der vater und bie frunde fin mufen in ein toren lagen fin.

Wer von natur ist unbesint,
und mindep wis hat den ein kint,
den mag din schule zu Paris
an sinnen niemer machen wis.
Ist er ein esel und ein gouch,
das selb ist er zu Paris ouch,
Wa din natur vertrret ist,
was schikt da hober pfassen lift?
Was bilst, das einer ze schule vert,
und groz gelt ane nut verzert,
und hort vil hobe meister lesen?
Ein tor mus er doch iemer wesen.

Rimmt. 1) Bufammengezogen aus mineme, meinem.

Sute buch gewint er wol, gut pfaffe er niemer werben fol, bie beim ein tor, ein narre bort, torecht sin wert, und tumb sin wort. Er was ze schüle, als man las; er wurde kein pfaffe fürbaz.

3,

#### Peter Suchenwirt

Peter Suchenwirt, gebürtig aus Desterreich, ist unstreitig ber ausgezeichnetste Dichter des vierzehnten Jahrhundern. Bon seinen Lehensumständen ist nichts weiter bekannt, als daß er bereits im Jahre 1377 den Herzog Albrecht III. von Ousterreich auf seinem Ritterzuge nach Preußen begleitet, später in Wien geleht, und noch im Jahre 1395 gedichtet hat. Unter seinen zahlreichen Gedichten, die handschristlich in Wien und Heidelberg ausbewahrt liegen, sind seine bistorischen am ausgezeichnetsten. Die aussählrlichste und wichtigste dieser von tischen Erzählungen ist die "Von Serzog Albreche's Ritter schaft (Ritterzug nach Preußen)", welche zugleich als die einzige und vollständigste Geschichtsquelle über diesen Zug zu betrachten ist. Man vergleiche Primisser's Abhandlung über ihn und seine Dichtungen in den Wiener Jahrbüchern da Literatur vom J. 1821. Band 14. Anzeigeblatt S. 10. s.

1. Aus Peter Suchenwirt's \*) Lobgesange auf die heilige Jungfran.'
(Alto. Wufeum. B. III, G. 167. f.)

Gotleicher weishait fundament, bein gruntlog tief wirt nicht volent auf erdes zil von meiner chunft; biet ") ich des fronen geistes gunft,

<sup>\*)</sup> Durch bas Gauge herricht bie öfterreichifche Mundart vor. ... ) bitt. batte.

fo mocht ich vamen lobes bort, materi und maisterleiche wort: nu bat mein fin nicht drefte. als vor mit maifterichefte von Wirgpurch maifter Chunrat bid wirdichleich gepreifet bat, Maria, mueter unde mait. feins bergens (mitt2) was dir bergit, darin er worchte wirdichleich geticht aus dlarem golbe reich. barin versmelget und vergraben faffir, tarfuntel, foon erbaben, als beinem lob mit eren jam: 8) er fax in fpaber funde dram4) westrewt 5) mit pluemen unde dle: ber alten und ber nemen ee 6) graif er mit dunften in ben munt. und ticht aus seines berzen grunt die fpåben fpråce burchfforirt. 36 Beter tummer 7) Suchenwirt vin der dunft laider plot: bein wirdicait ift alfo gros, das fi niemant volenden mag: menn man di nacht und ben tag gemaiftert, bas fi ftille ften und nicht nach irem laufe gen, fo mirt bein lob burchgrundet; wenn man ein derjen gunbet mit fue und mit fewt, ... men man mit dunften ftemt mag gellen all gebanchen redleichen funder manchen in aller meniden berge gar, und wenn man . . . . . die fterpe dla: mit benden von bem firmament: fo wirt bein lop allererft volent nns auf den grunt bes enbes gil. On gibit genaden alfo vil

Bezieht fich auf Konrad's Lobgedicht auf die beit. Inngfran, betiett: die gutdene Schmiede. 3) Biemte. 4) Er faß mitten im Kram fchaner Erfindungen. 5) Bestreut. 6) Altes und neues Testament.
7) Schlicht, einfach, kunftlos.

ju falben menfchen dunne, auf erden alle prunne bie find fluffes nicht fo reich, fcifreich maffer, fee und teid. påd, rifir, 8) regen = trophen find als ein bant vol bopben gen beiner parmung flufficait, die wird vol fungen noch vol fait mit lob von engels ftimme. 3ch ge, ich lauf, ich chlimme mit fleis gen beiner mirbe, und naig dir mit pegirde mein berg und auch den willen, mit imacher dunfte pillen?) bam-ich in berten vlinfe 10) want, ich wird erschrifdet und ermant, menn ich in boben velfen bor grimmen unde gelfen IX) undunft mit stimme fraidich 12) gen mir, fo wird ich laidich, bas mein fremb verderet fich; . boch fprich ich felber wider mich: Ber, nu lat em nicht ichreichen, flaft ir, fo lat euch welchen, ir feit gu lange ftill gelegen, berg und zungen schult \*) ir regen au bienft ber bochften merben; in bimel und auf erben hat fi ben preis mit muniches gir: Fram, und wildu belfen mir, fo wird ich chunften raffe; 1) ob fich min fin vergaffe an dunftenreiden wiBen, ben danftu vil wol fpigen, und ftumphe finne machen icharf. Bu not ich beiner hilf pedarf, die gib mir, fram, gu ftemr, du edle createwr,

<sup>8)</sup> Provenzatifch: Fluf, Strom. 9) Beilen. 10) Riefelfiein. 11) Larmen. 12) Rubn, verwegen.

<sup>\*) 60</sup>ut. 1) 6carf.

fo ticht lch, fo lch peste mag, bein lob, du fâlben pluender hag.

2. Rlaggefang auf ben Tod bes Teichner,\*)

(Wiener Sandidr. Dr. sasi.)

Mu bar, berr Ginn, feit fleinig, ein dlag ift fremben fleizig \*\*) bie wonet meinem bergen mit, daz edel tugent und gute fit \*\*\*) nicht erchent, bas fei Got gechlait; †) ungucht und unbeschaibenheit erbent leider gar ju fer; gucht, meisheit und gute ler folten erben ewichleich fo erbet in das bimelreich zu immer werndem lone Got in bem bochften trone. Mu bar, berr Sinn, feit ir bergit mit willichleicher grbait, fo faumt em nicht, bes ift geit. Der tugende ichas begraben leit bie in des todes gimmer, ben icolten dlagen immer priesterschaft und werde weib. Er bat mit dewichait feinen leib ung an fein end behalten, gotlicher weisheit walten begund' er fur der werlde fvot. Im liebet in bem bergen Got , får alle weltleich ere. Sein rat, fein weise lere ift in ber werlbe garten gefåt mit worten garten, ber werlt gu troft und Got gu lob.

<sup>.)</sup> heinrich Teichner, ein beliebter Spruch- und Lebrbichter, ber in ber testen halfte bes 14ten Jahrhunderts ju Bien lebte.

<sup>.. )</sup> Greube raubend.

<sup>•••)</sup> Sind.

<sup>+)</sup> Betlagt.

Mit guten fitten fomebt' er ob allen ben, bie getichtes phiegen; fpil, lueber "), lies er underwegen, fwern, ichelten, pofe mort wart nie dains von im gebort. Was ben eren nicht en sam, darauf bet er vorcht und fcam. Got furchten und minnen mit bergen und mit finnen. von gewonbeit, er nicht lie. Des morgens, wann ber tag ber gie, fo mad au dienft er berait mit ganges bergen innerchait Sot und aller engel fcar, pis alle mess, ein enbe gar in Gotes bienfte namen. Er dund nicht anbers ramen 2). wan bag Got und der fele jam. Sotleich er' und werltleich fcam liebt' 3) im in bem bergen, für üppig ichimphen, icherzen. Un eggen und trinfen megig, untugenden gar gebeiig was er au allen frunden; fein mund ber ward nie funden mit imaiden4), noch mit liegen 5); er dund nibt berren triegen burd alte mat, burch fcmache miet 9 was im vil maniger lerer riet. Als uns die ewangeli fagen, bas dund. er ie in durgen tagen der werlbe pringen wol ju gut mit dunften und mit fenftem mut. Ban er ein flechter?) laie mas. der nie dain geschrift gelert noch las, und het materi ju beutich pract, bie einem gelerten nicht versmacht, biet er in der grammatica flectleich nein und flechtleich ja. Bes im Got bet bie beschert,

<sup>2)</sup> Lieberlichteit. 2) Er that nichts anders, als u. f. w. 3) Bel 3) Schmeicheln. 5) Lügen. 6) Um geringen Lohn. 7) Schlicht.

bas wart nicht uppichleich vergert. Spital, firden, nam er war, und tailt es mit ber armen fcar in Gotes lieb mit milter bant. -Maria, muter, bis 8) gemant der lieb, die er ju bir bet, mit vaften, machen, mit gevet. Geruch ') fein fel' begnaden, das fi bort merd' entlaben von immer werndem imerzen, feint 10) under beinem bergen Sot felber wont' durch unfer bail, den du geport an' alle mail 11), den pit für in, daz er im dort geb ben immer wernden bort. ba fremd mit fremben ift gegiert Mit tremen pit ich Gudenwirt Bot fur bie fel' anbechtichleich. D Teidner, piberber Bainreid. bein leben mas rein und quet, bes werd' die fele bein bebuet por bis ber bellen flammen; burd Got nun fprechet Amen.

4.

t h e i

Martin Luther, ber große Riechenverbesserer, Gottes, prie und Schriftsteller, murbe am 10ten November 1483 iisleben geboren. Sein Vater, ein armer Bergmann, erzog streng. Unter bedrängten Verhältnissen erwarb er sich sam die ersten wissenschaftlichen Renntnisse auf den Schw zu Magdeburg und Eisenach, worauf er die Universität irt bezog, um sich der Rechtswissenschaft zu widmen. Nes ver beschäftigte er sich mit-der scholastischen Philosophie und den Berten der Alten. Nachdem er bereits die Doctore

ep. 9) Gerube. 10) Seit, ba, weil, 11) Dat, Matel, Gehler.

warde erhalten, ging er ploblich aus frommer Schwarmen in den Augustinerorden (1505) ju Erfurt. Aber gerade bie erwarb er fich einen Gonner an feinem Oberen, Johann Staupis, Grofvitar bes Orbens in Meißen und Thuringen der 'ihn in der Rolge (1508) jum Lehrer der Beltweisbin an der neuerrichteten Universität zu Bittenberg porfolm Luther lehrte ju Bittenberg bald mit dem entichiedenften Bei falle, mabrend feine traftvollen Rangelreden ihn auch bei der Bolte beliebt machten. 3m Jahre 1512 wurde ihm bie ton logische Onctormurbe ertheilt. Mit Gifer legte er fich mu auf bas hebratiche und Griechische um die Religionequellen b ben Grundfprachen lefen gu tonnen, jugleich erwachte in im immer mehr ber Beift freifinniger Forfchung. Das Ablafin fen des Dominicanermonche Tekel veranfafte Luthern, with Effentlich bagegen aufzutreten (am Biften October 1517), w mit jugleich das große Wert der Rirchenverbefferung begam, beffen Bedeutung, Wichtigkeit und Endergebniß hier nicht mir ter entwickelt, noch auch ausführlich bargestellt werden tam In einer Reihe von Schriften, Die theile burch ben ausgebn denen Streit berbeigeführt, theils religiblen, theils allgemen poltsthumlichen Inhalts waren, entwickelte er nun eine Ruft und Gediegenheit der Sprache und Darstellung, die Alles wit übertraf, mas bis dahin in deutscher Bunge gesprochen im geschrieben worden war. Aber bas Sauptbenfmal feines Bir ftes bleibt feine unvergleichliche Bibelüberferung, begonnt in feiner Ginfamteit auf Bartburg (1521) und vollendet i Bier entfaltete er ben gangen Reichthum in Nahre 1534. Bohlfaut und zugleich die unendliche Tiefe und Bielfeitigte ber hochdeutschen Mundart, die hier gleichsam auf dem ble ften Gidfel ihrer damaligen Ausbildung erscheint. Dicht mit ber groß ift fein Berdienst um den firchlichen Gesang und bie religible Dichtfunst ber Deutschen. Seine geiftlichen Lied (8 Lieder, Wittenberg 1524; 89 Lieder, Leipzig 1545) find it einer wohllautenden und traftvollen Oprache abgefaßt und athmen ein fo freudiges Gottvertrauen und ein fo nicht

htegefahl, daß fie felbst noch in unsern Lagen in blefer be als musterhaft gelten konnen.

Luther schien burch seine Schriften ein neues Bluthens er der deutschen Sprache und Literatur vorbereitet, ja eingeleitet zu haben; aber die nächste Folgezeit rechtsers diese Erwartung nicht. Denn als er (am 18. Februar zu Eisleben) gestorben wat, fanden sich keine geistessindten Nachfolger, und so sant die Muttersprache schnell r von der Höhe herab, zu welcher sie Luther emporsen.

Luther's sammtliche Werke sind wiederhoft (Wittenberg — 1559 in 12. Fol.; Jena 1555 — 1558 in 8 Fol.; burg 1661 — 1664 in 10 Fol.; Salle 1737 — 1753, de in 4.) herausgegeben worden.

## 1. Aus Cuther's geiftlichen Liebern.

Ein feste Burg ist unser Gott, Ein gute webr unnd waffen, Er hilfit uns frev auß aller not, Die unns jest hat betroffen; Der alt bose Feindt Mit ernst ers jest meint, Groß macht und vil list Sein granfam ruftung ist, Auff Erd ist nicht seins gleichen.

Mit unser macht ist-nichts gethan, Wir find gar bald verloren, Es streit für uns ber rechte Man, Den Got hat felbs erforen; Fragst du, wer er ist? Er heist Jesus Christ, Der Herr Zebaoth, Und ist fein ander Gotf, Das Feld muß er behalten.

Und wenn die weit voll Teuffel wer, Und wolt unns gar verschlingen So fürchten wir unns nicht so febr, Es soll unns boch gelingen; Der Fürst bieser Welt, Wie sawr er sich stelt, Thut er uns boch nicht, Das macht, er ist gericht, Ein wortlein kan ihn fellen.

Das Wort sie sollen laffen ftan, Und tein dand darzn haben, Er ist ben unns wol auff dem plan, Mit seinem Geist und gaben; Neugn sie den leib, Gut, ehr, Aind und Weib, Laß faren babin, Sie habens tein gewin, Das Reich muß unns doch bleiben.

2. Aus Luther's vermischten Schriften.

Lied von den zwenen Merterern ju Bruffel+). 1523.

Ein neues Lied mit heben an, Das walt Gott unfer Herre, In singen, was Gott bat gethan In seinem Lob und Ehre In Brussel in dem Niederland, Wol durch zween junge Anaben Hat er sein Wunder macht befand, Die er mit seinen Gaben So reichlich hat gezieret.

Der erst recht wol Johannes heißt, So reich an Gotes Hulben, Sein Bruder Heinrich, nach dem Geist Ein rechter Christ ohn Schulben, Bon dieser Welt geschieden sind, Sie han die Kron erworben Recht wie die frommen Gottes Kind! Für sein Wort sind gestorben, Sein Merterer sind sie worden.

<sup>\*)</sup> Die Rechtschreibung bes obigen Liedes ift Achtbar geneuert, ha nur einen fpateren Abdrud (Sallifche Ausg. B. 10, S. 17i beffeten vor uns hatten.

Der alte Feind sie fangen ließ, Erschreckt sie lang mit Dräuen, Das Wort Gotts man sie leugnen hieß, Mit List auch wout sie tänben; Won Löven der Sophisten viel, Mit ihrer Aunst verloren, Versammlet er zu diesem Spiel, Der Geist sie macht zu Thoren, Sie konnten nichts gewinnen.

Sie sungen fuß, sie sungen faur, Bersuchten manche Listen, Die Anaben stunden wie ein Maur, Berachten die Sophisten; Dem alten Feind das sehr verdroß, Daß er war überwunden Bon solchen Jungen, er so groß, Er ward voll Zorn von Stunden, Gedacht sie zu verbrennen.

Sie ranbten ihn bas Aloftertleib, Die Weih sie ihn auch nahmen; Die Anaben waren beg bereit, Sie sprachen frohlich: Amen; Sie bandten ihrem Bater, Gott, Daß sie los follten werben Des Tenfels Larvenspiel und Spott, Darinn burch falsch Geberben Die Welt er gar betrenget.

Da schietts Gott durch sein Gnad also, Daß sie recht Priester worden, Sich selbst ihm mußten opffern da Und gehn in Christen Orden, Der Welt ganz abgestorben senn, Die heucheley ablegen, Jum himmel kommen frep und rein, Die Moncheren aussegen, Und Menschentand hie lassen.

Man forieb ihn für ein Briefiein flein, Daß hieß man fie felbst lesen, Die Stud sie zeichnten alle drein, Bas ihr Glaub war gewesen; Der höchste Irrthum dieser war, Man muß allein Gott gläuben, Der Meusch lengt und trengt immerdar, Dem soll man nichts vertrauen; Deß mußten sie verbrennen.

\*

Zwen groffe Fent sie jundten an, Die Raben sie herbrachten, Es nahm groß Munder jedermann, Daß sie solch Pein verachten; Mit Freuden sie sich gaben brein, Mit Gottes Lob und Singen, Der Muth ward den Sophisten klein Für diesen nemen Dingen, Daß sich Gott ließ so merken.

Der Shimpf fie nun gerenet bat, Sie wolltens gern icon maden, Sie durften nicht ruhmen fich der That, Sie bergen fast die Sachen; Die Schand im herzen beiffet sie, Und klagens ihren Genoffen, Doch kann der Geist nicht schweigen bie Des habels Blut vergoffen, Es muß den Cain melben.

Die Afchen will nicht laffen ab, Sie ftanbt in allen Landen, Sie hilft tein Bach, Loch, Grub noch Grab, Sie macht den Feind zu Schanden; Die er im Leben burch den Mord Bu schweigen hat gedrungen, Die muß er todt an allem Ort Mit aller Stimm und Jungen, Gar frohlich laffen singen.

Noch laffen fie ihr Lugen nicht. Den groffen Mord zu fcmuden, Sie geben für ein falfc Gebicht, Ibr Gewiffen thut fie Früden; Die Heilgen Gotte auch nach bem Tob Bon ihm gelästert werben, Sie sagen, in der lehten Noth Die Anaben noch auf Erden sich jolln haben umtehret.

Die las man lagen immerhin, Si habens teinen Frommen, Wir sollen denden Gott barinn, Sein Wort ist wieder fommen; Der Sommer ist hart vor der Thur, Der Winter ist vergangen, Die zarten Blumlein gehn herfür; Der das bat angefangen, Der wird es wol vollenden. Amen.

5.

### Sanns Sachs

Hamps Sachs, der hedeutendste und fruchtbarfte unter njenigen Dichtern dieses Zeitraums, die unter dem Namen p. Meisterfänger bekannt sind, wurde am Sten November 136 ju Rurnberg geboren. Sein Bater, ein Schneider, ichte ihn von seinem siebenten Johre an in die lateinische tadtschule, und ließ ihn im funszehnten das Schuhmachers ndwert erlernen. Es war damals eben die Zeit, wo die eistersängertunft in den Reichskädten aufzublühen begann h von einzelnen bürgerlichen Zünsten mit Liebe und Eiser ibt und gepsiegt wurde. So wurde denn auch der junge puns Sachs von dem Leinweber Leonhard Nunnenbeck sehr is in dieser Kunst unterwiesen, die er während seiner Wans jahre (1511 bis 1516) in der Folge weiter ausbildete. ch seiner Heimfehr in seine Vaterstadt, verheirathete er sich 1 ließ sich daselbst häuslich nieder: Von nun an lebte er

Mer neben seinem Sandwerte bauptsächlich seiner Lieblinastunft. bem Meistergefang, nicht ohne lebendige Theilnahme an den Ereigniffen feiner Beit 1. B. ber Rirchenverbefferung, für mel de er fich in einigen fehr traftvollen Beitgedichten febr ent fcieden erflarte. Saft in allen bamale befannten Gattunen ber Dichtkunft (mit Ausschluß ber epischen) in geiftlichen mit weltlichen Liebern, Pfalmen, Novellen, Schwanten, Gefprachn, Erzählungen, Schaufpielen, gabeln, Allegorieen, beren Onf er jum Theil aus ber Bibel, aus ben Gefchichten bes Aller thums, aus welfchen Movellen ober auch wohl aus Belban gen, Rittergeschichten und Boltsbuchern bes beutschen Mittil tere fcopfte, bat er fich mit mehr ober weniger Glud w fucht, obwohl freilich alle feine bichterifden Erzeugniffe W eigenthumliche Geprage feiner Beit, feines Standes und feint Bilbung an fich tragen. Bei einer Dufterung feines biden Schen Borrathe, ber nach und nach ju einer bandfchriftliga Sammlung von 34 Buchern ober Banden angewachsen mit, fand er, daß die gange Summe feiner großeren und fleinen Dichtungen an 6048 Stud betrug, wovon er noch bei feine Lebzeiten eine Answahl traf. Rachocm er unter biefen & Schäftigungen ein bobes Alter erreicht, farb er endlich, w feinen Mitburgern als Menfc bochgeachtet und als Diom bewundert, am 19. Januar 1576.

Die alteste von dem Dichter selbst noch beforgte Aussels oder vielmehr Auswahl seiner Gedichte ist gedruckt zu Ausberg und verlegt zu Augsburg (1558, f. 3 Bde in fill Bollständiger ist die spätere, zu Kempten gedruckte und Kungsburg verlegte (1612 — 1616, 5 Bde in 4.). Die und ste Ausgabe, welche J. G. Büsching (Nürnberg 1816, f. Bde) begonnen, ist mehr eine Auswahl des Besten Bande Spuren einer erneuenden Ueberarbeitung in alten Dichters.

#### Aus, Hanns Sachs Gebichten. 4)

1. Der Ritter mit bem getrewen Dund. (Remptner Ausg. B. I. 6. 855.)

Und faat Gefta Romanorum. Bie im Romifden Repferthum Ein ritter fas von eblem ftammen, Doch ungemelbet mit bem namen. Der war in funbeit ftreng und feft, In ritterfpil ber aller beit. Darmit er allmal band gewobn. Der ritter bett ein jungen fobn. Bar etwan alt ein balbes jar, Der dem ritter gar berglieb war, Rortbin au mebren feinen ftammen: Darumb bielt er bem find brev Ummen, Bu marten fein vor allem icaben Mit fpepfen, treuten, mafchen, baden. Es begab fich in furben tagen, Ein herren bof ward für gefclagen Bu fteden und gu ritterfvil, Bu dem tamen ber edlen vil. Der ritter ruft fich ju bem ichers, Er bett ein manulich bapfer berb. Und rept auch in bas gfellen fteden Ein ritterliches fper gu brechen. Die ritterin gieng auch ju icawen Den fcimpf ") mit andern eblen framen Sampt ibrem gangen bofgefind: Allein ließ fie bev ihrem find Seine brey Ammen in bem fal. Als nun die Trommeten erfchal, Das die berrichaft sog auff bie bong). Loffen die Ammen auch datvon, Lieffen bas findlein in ber wiegen Alleine in bem fal bort ligen.

<sup>)</sup> Bei Sanns Sacht herricht bereits bie fehlerhafte und ungenane Rechtschreibung bes soten Jabrhunderts; gleichwohl haben wir fie beigubehatten für nothis etachtet. 1) Scherz, Spiel. 2) Babn, Kampfbabn.

Ein fald boch auff ber ftangen ftunb, Auch lag in biefem fal ein bunb. Den bett ber ritter berblich lieb. Dann er viel geit mit ibm vertrieb, Der bett bie art, wann er aufreitten Bolt ju thuenieren ober ftreitten, Solt bem ritter barinn gelingen, R. .: So thet bet' bund por ibm auffintiden. Solt ihm aber miglingen gang, ... So fiel en bem pferd in ben fomaus, lind warnet ben ritter allmal. Run als niemand war in bem fal, Der bas find thet mit but berforgen, i Da lag in diefem fal verborgen Ein groffe folgug in einem fod, : Die beraus gegn ber wiegen froch, Das judge Einblein ju ertobten. . . Der fald fac bas, und in ben neten Sund 3) er fic auff ber ftangen fcwingen, Darvon fein fcellen murben flingen, Und wedt ben bund auf feiner rub. Der loff ber ichlangen eplend gu, Die icos nach ibm, barven at five, Und die ichlang zu ber wiegen froch, Da loff ber bund fie wider an, Die folang in groffem goren bran, Und ben bund erichroclich anpfiff. Der bund fie in ber mitt efgriff, Und beiß fie auf dermaffen bart, Die folang webrt fic nach ibrer art, Mit ftechen, beiffen und bem gifft Dem bund fie groffes lebben flifft. Alfo ber bund mit groffen fturm Sin und ber rudet mit dem wurm, Das er im fampf nicht wurd verfarget. In bem marb von ihm umbgefturget ... Das junge find mit fampt bet wiegen Und blieb auff den vier fnopffen ligen, Das find bleib unverfehret fdmeben. Erft wehrt ber bund fich auff bas leben, Und von der schlangen nicht abließ,

s) Begunbe begann.

Bif er fie gar gu ftuden bif. Gebr hart verwund ben tampf gewan. Das blut allenthalb von ibm ran-Und legt fich ju ber wiegen niber, Sein frafft ba ju erholen wiber. In dem bas ftechen bett ein endt, Die brev Ummen tamen gerenbt. Als fie nun tamen auff den fal Und faben, bas es uberal Bard blutig, und bargu ber wiegen Das underft fab au oberft ligen, Bev ber der bund fait blutig lag. Bon den breven bub fich groß flag, Rundten fic anderft nicht nermiffen, Dann der hund hett bas find erbiffen; Nor levd fo schlugen die drev Ammen Ihr bande ob dem topff gufammen, Suben dir wiegen doch nicht auff. Sonder all brep mit fonellem lauff Kloben sie von der burg dabin. Die ritterin begegnet ibn. Der fagten fie levbige mabr. Bie bas jung tind erbiffen wer' Won ihrem hur nnb alle bing. Die fram in ohnmacht nider gieng, Der main und flag war berb und bitter. In bem geritten fam ber ritter Mit fein fnechten, die framen fragt: Bef fie fo innigtlichen flagt? "Ach web, fprach fie, ob allem levdent Ach meh, gestrenger herr, und benben! Dann unfer einige find ift todt; Emer bund es erbiffen bot. Der ritter von bem gaul abfaß, Unmutig bart ergurnet was, Enlt in bem fal mit groffer flag; Die wiegen umbgesturget lag. Sab er barumb, die erd war blutig Erft warb von bergen er unmutig. Als ber bund erfach feinen Seren. Stund er auff, gieng ju ihm von ferrn, Abfrafftig und ohnmechtig gant,

lind wechelt febr mit feinem fowens. Max ellenthalb mit blut berunnen. Der ritter eber unbefunnen Bog auß fein fdwerbt ibm ju unglad, Berbieb fein tremen bund in find Alfo in fowind eplender ged Dbn alle warbafftige aufprech. Rac dem gieng et den fal binauff Und bub eplend bie wiegen auff, Derinnen er fein tinb noch fund grolich ladend frifd und gefund, Rad dem fab er erft ber ber wiegen Die ungebemern folangen ligen Ermurgt, gerflammet und gerfreffen. Darben ber ritter fundt ermeffen, Dag fie der bund ermarget bett, Dardurch fein inngen fobn errett. Erft fam bem ritter aroffe rem. Das er feins lieben bunbes trem Micht bett fürfictligflich ertenut Und hett has morb an ihm vollenbt, Daß er barnach an ibm felb rach. Gein glemern \*) in brev ftud gerbred. Rein ritterfpil gu treiben mar. Bu erwerben rubm, preif und ebr. Aller tusbweil thet er fich ab Und jog ju bem beiligen grab, Bu beschamen bie frembden land Bu ftraff ber unfürsichting band, Die ba gewesen mar fo ged, Daß fie jum nechften bag befech Ein fach, und eb fie die vollend. Dermit bat die geschicht ein enb.

#### Der Befoluf.

Bep biefem ritter foll verstan Mit worten furt drep lebr ein mann? Die erst, daß er auß seinem hauß Nicht viel nach kurhweil spahier auß Mit seinem weib, Lund laß es ab, Anf das sich nicht die schlange schnach

<sup>9)</sup> Banie.

In feinem bauß mit fcaden find.'
Ich mein', durch untrem haußgefind,
Das foust nicht seben last sein tuck,
Bis ihn die herrschafft kehrt den ruck,
Alsbaun richt es sein schaldheit auß,
Wie man denn spricht, bald auß dem hauß Die kah, alsbann tanben die mans,
Damit ich die erft lehr beschleuß.

Die ander, bas man ju eim kind Sich butt vor ubrigem gesind, Dann sie werden nachlessig, faul, Eine der andern sicht ins maul, Jede hat in der arbeit spar, Ein ding gschicht weder bald noch gar, Eine die ander thut verfüren, Wie man den täglich wol thut spüren, Darumb man warhafft sprechen thut: Je mehr hürten, je ubler hut.

Die britt lebr, bas ein mann auflech. In feinen bingen fev nicht ged, Auff boren fagen gar nicht baw, Auff bloffe wort mit nichten traw, Und ob er schon fict beg geleichen Etlich anjengung und warzeichen, Dannoch urtheil ju feiner fund, Big er vor bab gemifen grund, Die, wo und man, wer und warumb, Micht unbefunn und ungeftumb Sandel allein aus folectem won 7. Sonder er fol ein wiffen bon Worauf, wo ibm austebt unfal, Das er nicht werd beweget bal Bu goren ober grimmer rach, Das ibm gerewen mig bernach, Und werd noch mit gröfferem ichaben Durch fein eplende rach beladen. Bie man fict, bandlen unbedacht Sat manden mann an icaben brachtt. Darumb fprach man vor alten zeiten :

e) Babn.

Ein jeher mann fellt efte tetten, Juff bas er Mo nicht nieuwe,... And nam ihr mot beitage ber woll Borans in facet Gwar and uthetig, Handel oppositlich und Kinfistin, Das Hun Dienne tein malieren mand, Go fpricht zu Mitnesen hind Grifs.

# 2. Bew bem Ritter auf Janectreit.

Hort zu ein munberlich gefciat. Des id mit werwit frem berick. Waf welftem land well ain faul In franctreid reutten gen Geott. Ale er tam im ein finfige bolb. Fand er ein ritter jeme und fielt. Cobu, melbenntt, mamild unb abelle Gerabes leibes, aar untabélid, An bour gejeid im malb her pividen, Det bett gefellet ued und bisfben, Der dast mit feim gefint barnen. Ein fuedt errept ber meife ! Den fragt er, wer ber eltter int? Der fnecht ibn jelt ben fammen ber, Sein reichthumb, fitten, that und abel. Der fauffmann frach: Wie gar obn tabel Ift biefer frenger ritter werb. 3ch bend, fein gleich lebt nicht auff erb. Rach bem restt biefer tuedt jum herrn Unb fprach: Es veptt bernach von ferru Cin fauffmann, der graß las ench fpricht. Meint, es leb emers gleichen nicht, Bebencht fich feelig aller fedene Bann er folt tunbfdafft ") mit end maden Billig folf the ein etr ihm than. Bald füget fich ju bem taufmann Der ritter, fraget ihn, wann ber? Und wohin er auch willens wer? Der laufmann gab ihm beg bescheib.

<sup>\*)</sup> Befanntichaft,

In bem fie tamen alle benb ' Bum folog: be bett er ibn an geft. Der tauffmann mehret fich nicht fall. Daucht fich ber berberg feelig fein. Bald fie ritten ins folog binein Und abfaffen in dem vorboff: Ein fnecht ihm balb entgegen loff, Dam fein pferd, fprach: 3ch wils verforgen Mit aller warth bif auff den morgen. Der ritter führt ibn guff ben fal Rurftlich gegieret uberal, Man bracht ihm bemat 1), fuchfen ichauben 1), Pantoffel und ein marbren hauben 1). In bem tam auch beg ritters'weib So munder icon und gart von leib, Mit ameven tochtern wolgethan; Die empfieng ehrlich ben tauffmann. In bem bereptet man ben tifc. hertrug man wildtprett, gute fiich. Manderlev richt mit reverens Dienten bie fuecht, und ein crebens Bon flarem golb warb auffgefest. Der tauffmann frolich ward, anlest Trug man ju tifc verbedet gar In einer filbern ichuffel bar Gin menichen haupt mit laugem bart. Def erschrad biefer tauffmann bart; Deg rittere meib ergilbt und gittert. Der Ritter ergrimbt und erbittert. Das haupt trug man bald wieber megt. Unfffest man guder und confect. Den tauffmann bett groß forg befeffen, Mocht weder frinden ober effen. Als nun bas mahl ein ende bett, Beift man ben fauffmann an bas betb In ein getafelte femnat 4), Darinn ftund mand berept bethftatt, Befcmudt mit fepben fuffn und beden. Ein machsliecht thet ber fnecht im ftecen In ein leuchter, und bichloß bie thur,

md. . ) Mantel von Fuchepeli. 5) Manuliche Kopfbededung, Müte.

Sálai ariwendia ein elect für. Run hett blese kommer bie men Bon allerley ferben firbing An den wenden und in den ecen. Die warb ber taufmann all aufbeden, Da biengen barnifd, und bort webt, Aud gidmid ju risterlider ebr : Bu lest fab et ein gran farbang In eine windel. ben er auffichenen. Da hiengen, alt ber zwanbig jarn, Sween füngling, Die erfochen warn. Erft warb ber taufmann bart betrabt, Thet su Gott batt und fein gelabb, Des er ibm rotten welt fein leben. Dem tobt bett et fic gar ergeben. In bem ibm and bas liedt erlaid. Grof angit und forat fein bers burabraf Bif die morgenrot brach berfür, Den rigel fcos man von ber thur, Sorgiam gieng er in fal berab, : Krolich ein autten morgen gab. Der ritter ben tramrigen faufmann Rragt, wie es ibm bie nacht bett than? Er fprach: o ftrenger Derr, nicht mol: Mein bert war forg und numuts vol, Das tobten baupt lag mir im finn : Darau bab id gefunden inn Der fammer zween jungling erfteden. Der ritter fprach: bu baft gefprochen, Auf erdt mich ben feeligften glaubt; So wif, bas diefes tobten haupt Gemejen ift eins ritters groß, Den ich begriff in biefem folos In dem ebbruch mit meinem weib, Nam bem mit biofem fowerb fein leib, Trag nun all tag das haupt zu tisch, Meim weib ihren ebbruch erfrifch, Des ubel fort miffig ju gebu. So wis auch, bas die jungen imeen, Meins bruders fobn, bept find erftochen, Won beg rittere freunden gerochen. Die zween ich auch all tag befich,

Das sie ju rach ergrimmen mich Uber die sie entleibten bepb. Schaw an, in diesem berbenlevb Ich täglichen mein zeit verzehr, Bekimmer mich ie lengar mehr Ob diesem mord und dem ehebruch. Derhalb, mein kauffmann, baß ersuch Ein mann, das du ihn gründlich kennest, Eh du auff erd ihn seelig nennest; Belapt bich Gott, fahr hin im frid! Mit dand der kauffmann von ihm scied.

#### Der Befoluf.

Bep ber wunderlichen biftori Wermerdt mau, das der weite Glori, Gewalt, macht, abel, reichthum und ging, Und solche dergeleichen find, Kein menschen seelig macht auff erb, Weil jederman hat sein beschwerb, Das ihn beimlich am berben negt, Wie scheinbarlich er das verdeckt Mit fremd und wollust dieser zeit; Des ist die irrdisch seellgkeit Ein bedel heimlichs ungemachs, Dort ist die rech, die wunscht Sans Gachs.

Ein Rabt zwischen einem alten Mann und jungen Gefellen, breper heprat halben.

(20. L 6. 880.)

Nach dem ein jungling frisch und frep hett unter band ber beprat brep. Erftlich, ein jungfraw schen und gart, Mit fast reich, jedoch guter art.
Bum andern, solt er ihm vertramen \*)
Bu der eh ein junge witframen,
Die vor 1) gehabt bett einen mann.
Bum britten solt er nemen an
Ein alte, reich und wol begabt,

<sup>.)</sup> Beleite.

<sup>.)</sup> Gich antrquen laffen. 1) Supor.

Die boch vor gwien menn Bett gehabt. Run ihr jebe ibn daben wolf, ... Run west er nitzemeide de folt Remen bet brever funbithet gabu .... Bu einem alten menfou mant, will eber i. Und ibm die drep beretaffirlest in finne Der wepfe mann fin hand ausberat :" Auft.ein fünfjähne funden mit, Belder auffielm Meglein umbritt "... In der fledengingt, freed: Non Free Das links, sauf has as his fas , Dit furben worten, welche frep Ang ben brepen in delien fen : " Bald fprach ten dangling gu bem tueben :-Sag, ob ich ble sienefren foll haben ? Das fnablein; antwenta, Bie by milt. Der jungling fpraching Sell ich die milt Witfram neuthin wide votan Bu ber eh bat gefoht gin mann? Das fnablein fracht Bie fe wil-Der jangling pracht Pir nit perbil' 🛵 🍕 Ob ich mir nemen fast die alten. Belde and vor. bat band gebelten Mit zwepen mannen in ber eb? Rath mir, bag ich mich nit vergeb.; Das fnablein marff fic bald berumb, Mitt ringeweiß in bet ftuben umb, und foren: Sut bid, mein pferb folegt bid! Det weiß mann fprach : D jungling, fich 1), Run baft bu beinet frag beschebb. Der jungling fprach! Bev meinem evb In hab verftunden gar fein wort Non dem knablein an biefem ort, ... 36 bitt, wolft mir bas bağ ertlarn, Der weiß mann fprach: Bon berben gern. Rannft bu benn erftlich nit verftan, Da dir das knäblein sevaet an Erftlich von ber juntframen milt, Da mennt er, bie jundfram gutig Mer noch forchtiam, gidlacht 4) und weichmutig,

<sup>»)</sup> Berbeble. 5) Gieb. 5) Jahm, tenkfam.

Derhalb bu ir wol modift abgieben, . Mu ergenfinnigfeit gu fliben; Daß fie bir fein bleib undertban, Dag bu im bauf bleibeft bert und mann, Und alles thetft, wie bir mit woltft. . dis acc Bu bein anbern bu mergen foltft Bon der Bitframen in ber ftil. Dargn ber fnab fagt : Bie fie wil. Meint er, weil die Witfram vorauß Mit eim mann bat gehalten bauf. Burd f'all bing thun nach irem finn. Als die all bing wol wist vorbin. lind ben bangbaltens bett verftanb. Und wurd ir than gar wee und and, Wo du fie woltst ein anders lebrn. Und murd fich an bein fraff nit febru, Darob vil gande fich murd erheben, Eb du's nach beim finn richteft eben. als ju bem britten, ob ber alten Der fnab bas wort bir fur bat gehalten. But bid, bann mein pfert bas fcblegt bid! Darmit anzeigt er evgentlich. Dag es ein groffe thorbeit mer. Dag fich ein mann geb in folch gefehr. Rem die, fo vor ameen mann bett gehaht. Db Pgleich reich wer und wol begabt, Bey ben fie verbost und verargt Wer, in ihrm evanen finn erftarat. Dag niemand biegen mocht bie framen, Denn allein icauffel und die hamen. Bie man benn fagt von bifen fachen! Alt bund bog bendig find ju machen; Merloren ift all trem und gut, Bu endern ein verftodt gemut. Moltft bus benn bendigen mit gorn Mit rauffen, ichlagen und rumorn, So muft bu mit bem alten fragen Dein lebtag gieben bie ftrebfagen 5), Oder ber narr bleiben im bauß. Sungling, nun wehl bir felber auß

Spiel zwifchen zweien, wo jeber an einem Ende eines Strides anit und nach ber entgegenzesesten Seite bingieht.

Die erste, ander ober britt, Auff baß bir in der ehe darmit Rit folg ein ewige nachren, Sonder dir durch ehliche trew Frid, frend und frenubligkeit auffwachs Im ehling stand, das wünscht hand Sachs.

## Sunfter Zeitraum.

u ber Mitte bes fechjehnten bis jur Mitte bes achtzehnten Jahrennberts. Fortmährenber Berfall ber beutschen Dichtkunft. Gelegenheitsbichterei. Einfluß ber franzöfischen Poefie auf die unfrige.

### 1. 6 p e e.

Briedrich Spet, aus dem abligen jest grufflichen Geledt ber Spee von Langenfeld, murde im Jahre 1591 gu aiserswerth am Rheine geboren. 3m Jahre 1610 trat er Roln in ben Befuiterorben, und lehrte von nun an bafefbit hilosophie, Moral und Theologie mit großem Beifall. r Rolge hielt er fich eine Zeit lang ju Wirzburg in Rranten if, wo er werft munblich und schriftlich bem bamels herre enden Unwesen der Berenprozesse traftig entgegen ju arbeie n suchte. Aus Rranten murbe er in bas Silbesheimische rfest, wo er mit foldem Gifer fur feine Rirche thatig mar, if er unter andern bas nieberfachfifche Stadtchen Beina bine in wenigen Monaton in ihren Schoof gurudführte, mas in benn freilich manche Berfolgung von der Gegenvarthei 120g. Wenige Jahre nachher, ale er wahrend ber Belages ang von Erier fur Die leibliche und geistige Pflege ber frane n und verwundeten Krieger eifrig bemubt mar, mard er ein pfer feiner Unftrengungen und ftarb fchell und fanft am ten August 1635.

Wie fehr Spee als Menfc und um feines ebeln und immen Gemuths willen von ben Beften feiner Zeitgenoffen eliebt und geschätzt worden, barüber tonnen vor andern Leibe ihens ehrenvolle Aeußerungen über ihn als Zeugniß gelten. ir selbst har ein schönes Denkmal seiner achtreligibsen Sins

nesart in feinen geistlichen Liebern hinterlaffen, in benen neben tiefer Andacht und Gottbetrachtung ein gartes Gefühl für alle Schönheiten der Matur fich offenbart. In allen biefen Liebern athmet eine beiße glubende Sehnsucht nach Chriftus, ber bier. nach einer altdriftlichen Allegorie, burchaus als himmlifchen Seelenbrautigam dargeftellt wird; aber ungeachtet diefer Eine formigfeit des Inhalts hat das Gemuth bes Dichters bod über alle feine Dichtungen eine fo reiche Bilderfulle und einen fo unnachahmlichen Bohllaut ber Oprache ergoffen, daß ihnen eine ausgezeichnete Stelle unter ben poetischen Erzeugniffen birfes Zeitraums jugeftanden werden muß. Er felbft nannt die Sammlung seiner Lieber Trurngchtigall, "weil bet Buchlein, nach des Berfaffer's eignen Worten, trut allen Rachtigallen fuß und lieblich finget." Gedruckt murbe fie ert nach feinem Tobe (Colln 1649; ebend. 1656; 1664; neueft Ausgabe Berlin :1817). Einige andere Lieber von ihm finder fich in feinem galdenen Tugendbache (Colln 1656; 1748). The second

# Aus Spee's Trusnachtigall.

1. Lob Gottes
aus Befdreibung der froblichen Sommerzeit,

Jest wiellet sich ber himmel auf, Jest b'wegen sich bie Raber, Der Frühling ruftet sich jum Lauf "Ungure't mit Rosenseber.

D wie so fichon, wie frisch und traus! Wie glauend Elementen!
Nit mögens gnugsam streichen aus Noch Redner, noch Scribenten.

O Gott ich sing von herzen mein, Gelobet muß der Schöpfer seyn.

On schnelle Post, o schone Sonn! O gulben Roß und Wagen; O reines Rad auf reinem Bronn Mit zartem Glanz beschlagen! Jest schöpfest uns den besten Scheln, So Winters war verlohren, Da Rad und Eimer schienen seyn Bon Kait gar angefroren, O Gott ich sing pon Herzen mein,

D Gott ich sing von Herzen mein Gelobet muß der Schöpfer fepn.

D reines Jahr! o schöner Kag!
D spiegeltlare Zeiten!
Bur Sommerlust nach Wintertlag
Der Frühling uns wird leiten.
Im Luft ich bor die Music schon,
Wie sichs mit Ernst bereite,
Daß uns empfang mit füßem Con,
Und lieblich hin begleite.
D Gott ich sing von Herzen mein,
Gelobet muß der Schöpfer sevu.

Für uns die schone Nachtigal Den Sommer laut begrüßet, Ihr Stimmlein über Berg und Chal Den ganzen Luft versüßet. Die Böglein zart in großer Meng Busch, heck und Felb durchstreifen, Die Nester schon sepn ihn zu eng, Die Luft klingt voller Pfeisen. O Gott ich sing von herzen mein, Gelobet muß der Schöpfer sepn.

Wer legt nun ihn'n den Con in Mund Dann laut und dann so leise? Wer zirkeit ihn'n so rein und rund So mannigsaltig Weise? Wer messet ihn'n den Athem zu, Daß mögens vollentführen Den ganzen Eag fast ohne Ruh So frendigs Tütelüren? O Gott ich sing von Herzen mein, Gelobet muß der Schöpfer sepn.

Test laufen wieber flatt und feft. Go Binterzeits geftanben, All Klus und Baffer, in Arreft Bestrict mit Gifes Banben; Jest tatte Luft und faure Wind Und wieber fepub verfohnet, Der Chan mit weißen Perlen lind Die Kelber lieblich fronet. D Gott ich fing von Bergen mein,

Belobet muß ber Schopfer fepu.

Sest offnet fic ber Erbenfcoof; Die Brunulein froblich fpringen; Jest Laub und Gras fic geben blof, Die Offanglein anber bringen. Wer wird die Kraufer mannigfalt In Sabl und Siffer zwingen, Beld uns der Sommer mit Gewalt Ans Licht wird ftundlich bringen? D Gott ich fing von herzen mein,

Die Blumlein foon wie tretens an Und munderfcon fich arten, Biolen, Rosen, Tulipan, All Rleinod ftolz im Garten, Jaconthen und Samanberlein, Dann Safran und Lavenbel, Auch Sowertlein, Gilgen \*), Ragelein \*\*), Marcif und Sonnenwendel.

Belobet muß ber Schopfer fepn.

D Gott ich fing bon Bergen mein, Belobet muß ber Schopfer fenn.

Ev da, du gulden Raifers Rron, Aus vielen auserfohren, Auch Caufenbicon und Biederton. Mafturg und Ritterfporen,

<sup>.)</sup> Lilien.

<sup>&</sup>quot;) Reifen.

Jelangerlieber, Sonnenthan, Bafilien, Brunellen, Agleven and und Barentlan, Dann Mohnsaam, Glock und Schellen, O Gott ich fing von herzen mein, Gelobet muß ber Schöpfer seyn,

Mein! saget an, ihr Blumlein gart, Und last michs je boch wissen, Weil ihr an euch tein Farb gespart. Wer hat euch vorgerissen? Wo nahmet ihr das Muster het, Davon ihr euch copeiet? Das Norbilb wollt ich schauen gen, Welche ihr habt conterseiet.

O Gott ich fing von Herzen mein, Gelobet muß ber Schöpfer seyn.

Wer may finn je geboren sepn So reich von scharfen Sinnen, Der auch das g'ringste Pstangelein Nur schlechtlich burft beginnen? Die Wahrheit sag ich rund und glatt, Dem wurd all Sinn zerrinnen, Wer nur anch dacht ein einnen.

D Gott ich fing von hetzen mein, Gelobet muß ber Schöpfer fepn.

Das Felb und Biefen, feucht und feift, Mit Bachlein viel zerspalten, Die Sonn, wann sie vorüber reist, Mit ihrer Schon aufhalten. Unn wundert sich der Himmel selb, Wie zierlich unterstrablet Mit Gras und Früchten grun und gelb Das Erdreich sich gemablet. D Gott ich sing von Herzen mein, Gelobet muß ber Schopfer seyn. Wer treibet aus Getreib und Gras, Wer lodets an die Sonnen? - Weils in der Erd vermirret saß, Wer hats hinausgesponnen? Wer schaft den Nehren ihre Spih? Wer thut die Körnle zählen? Wo nehmens doch die Lunst und Wis, Daß nie der Art versehlen?

O Gott ich sing von Herzen mein, Gelobet muß der Schopfer sevn.

Die stolze Baum' in Walben wild Sind zierlich ausgebreitet,

O nur aus Erd geschnichte Bild,
Ohn Werf und Zeng bereitet!
Wer that in Luft ench richten auf?
Wer gab das Grun den Zweigen?
Wo war so viel der Farb. zu Kauf?
Tür Wunder muß ich schweigen.
O Gott ich sing von Herzen mein,
Gelobet muß der Schöpfer sepn.

Bald and die zahm und fruchtbar Baum' Sich freudig werden zieren Mit weichem Obit, mit Kindertraum, Ruß, Vepfel, Kirsch und Biren. Die Biren gelb, die Aepfel roth, Wie Pnrpur die Granaten, Die Pfersich bleich wie falber Tod, Die Kirschen schwarz gerathen.

O Gott ich sing von Herzen mein, Selobet muß der Schöpfer sepn.

Des Obsie ich schier ohn Zahl erbild, Und thut fich immer mehren, Citronen, Quitten, Pflaumen bid, Faft alle Naft. beschweren.

<sup>&</sup>quot;) Nefte.

Pomranzen gulben von Gestalt Sind viel in warmen Landen, Da leucht mit Gold wohl mancher Bald, Als neulich hab verstanden. O Gott ich sing von Herzen mein, Gelobet muß der Schöpfer sevn.

Der Rebenstock voll Erauben schwer An Pfählen lieblich scheinet, Als gleich ein wohlgewaffnet heer An Spießen angeleinet, Da sammlet sich das Rebenblut Bu süßen Eraubenzähren, Die machen uns den frischen Muth, Was will man mehr begehren? O Gott ich sing von herzen mein, Gelobet muß der Schöpfer sepn.

Die reine Fluß frystallenklar, Berbramt mit grunen Weiden, Bon Schatten schier bedeckt gar, Die Sonnenhiß vermeiden; Sich üben dort mit Schwimmen viel In Schnee gefärbte Schwanen, Dort haltens ihre Freudenspiel Auf glatten Wasserplanen. O Gott ich sing von Herzen mein, Selobet muß der Schörfer seyn.

Die Thier auf grunen Felden breit Sich frisch und freudig zeigen. Das Mild in duntlen Malben weit Dem Jager zeigt die Feigen's). Die Bogel auch in freiem Jug In Luften freudig spielen, Mit hin und her gewendtem Flug Bum Ehrentranzlein zielen.

D Gott ich fing von Bergen mein, Gelobet muß der Schopfer fepn.

n befannter Jagdausbrud.

Wo nur bas Aug man wendet bin, Mit Luften wirds ergebet, Ergebet wird fast jeder Sinn, Und alles Wunder schähet: Ohn Maaß ist alle Welt geschmadt, Wer Kunstler mochts erdenken? Wers recht bedenkt, wird gar verzückt, Das haupt thut niedersenken.

D Gott ich fing von herzen mein, Gelobet muß ber Schöpfer fenn.

Drum lobet ibn, ihr Menschenkind, Bei nun so schonen Zeiten; All Traurigfeit nun schütt't in Wind Spannt auf die beste Saiten: Auf harf und Lauten tastet frei, Schneid't an die stiffe Geigen, Mit reiner Stimm und Orgelschret Thut ibm all Ehr erzeigen.

D Gott ich fing von Bergen mein, Gelobet muß ber Schöpfer fepn,

2. Gedicht vom heil. Franciscus Xavier, als er nach Japon schiffen wollte, um bie heiben zu belehren

Als in Japon weit entlegen Dachte diefer Gottesmann, Alle waren ihm entgegen, Fielen ihn mit Worten an, Wind und Wetter, Meer und Wellen Mahltens ihm vor Augen dar, Redten viel von Ungefällen, Bon Sewitter und Gefahr.

Schweiget, schweiget von Gewitter, Ach von Winden schweiget still!
Nie noch wahrer held und Ritter achtet solcher Kinderspiel.
Laßet Wind und Wetter blasen, Flamm' ber Lieb vom Blasen wächst, Laßet Meer und Wellen rasen, Wellen gehn zum himmel nachst.

Ep boch lafet ab von Scherzen, Schrecket mich mit teiner Noth; Noch Solbat, noch Martisherzen Fürchten immer Arqut und Loth. Spieß und Pfeil und bloße Degen, Rohr, Pistol und Büchfenspeiß Macht Solbaten mehr verwegen, Und sie lock zum Chrenpreiß,

Lafet nur ihr Hörner wegen Wind und Wetter ungestim, Laft die brummend Wellen schwäßen Und die Erommen schlagen um. Nord und Suben, Oft und Westen, Kämpfen last auf salzem Feld; Nie wirds dem an Ruh gebresten, Wer nur Fried im Herzen halt.

Wer wills über Meer nit wagen, Lieber tausend Waffer wild? Dem es mit dem Pfeil und Bogen Nach viel tausend Seelen gilt. Wem will grausen vor den Winden, Fürchten ihre Flügel naß? Der nur Seelen denkt zu finden, Seelen schon obn alle Waaß.

Eya, ftart und freche Wellen, Eya, start und stolze Wind! Ihr mich nimmer sollet fallen, Euch zu stehn ich bin gesinnt. Seelen, Seelen muß ich haben, Sattlet euch nur bolzen Roß, Ihr mußt über Wellen traben, Nur vom Ufet brücket loß. 2.

## Opi 6

Martin Opitz wurde am 23ften Dezember 1597 # Bunglau in Schlesien geboren, wo fein Bater Ratheberr wir. Machdem er auf der Schule feiner Baterftadt einen aum Grund in ben alten Oprachen gelegt hatte, feste er (fit 1614) feine Schulftubien auf bem Magbalenenapmnafium # Breslau fort, und beendigte fie bann auf dem damals beruhm ten Eymnasium ju Beuthen an ber Oder, von wo aus n im Jahre 1618 die Universität Rrantfurt bezog. hier das Fach, wofür er fich nach dem Bunfch seines Bater entschieden hatte, die Rechtswissenschaft, vernachläßigte, wid mete er fich mit besto mehr Liebe der Philosophie, Geschicht. Beredfamteit und Dichttunft; auch machte er bier bie erfin Berfuche in eignen Gedichten. 3m Jahre 1619 begab er fie nach Beidelberg, wo er mit ausgezeichneten Gelehrten befannt, und auch dem Churpfalgischen Sofe durch den Geheimenrich Lingelsheim, der ihn als Lehrer feiner Rinder in fein Sauf aufgenommen, vorgestellt wurde, Die bamaligen Rriegsuntw hen und eine in der Pfalz muthende Seuche bewogen ibn, mit feinem Freunde Samilton, einem reichen Danen, eine Reise nach ben Niederlanden gut machen (1620), wo er mit ber gierlich freifen, ichulgerechten hollandischen Dichtfunft bie fannt murde, die auf feine eigene dichterische Entwickelung ebm nicht den gunftigften Ginfluß geaußert ju haben icheint. feiner Rucktehr (1621) lebte Opis feben Monate lang im Polfteinischen und ichrich in ruhiger Buruckgezogenheit fein Trostgedicht in den Widerwärtigkeiten des Krieges. hier auf ging er nach Schlesien jurud, wo ber Bergog von lieg nis ihn an seinen Sof jog. den er aber bald wieder verließ, um einem Rufe nach Beifenburg in Siebenburgen ju folgen, wo er Professor der Philosophie und alten Literatur wurde. Doch weder die Gunft des Kurften Bethlen Gabor, noch ein

anzendes Leben, noch bie gelehrte Beschaftigung mit Daciens leerthamern fonnten bas Seimweh verbrangen, welches ibn von im folgenden Jahre zur Rucktehr nach Schlesten bewog. ion nun an lebte und dichtete er wieder in forgenlofer Dufe m Sofe des Bergogs ju Liegnis, ber ibn frater ju feinem tath ernannte. Auf Beranlassung biefes Kurften übertrug er ie Sonn= und gestagsepisteln in deutsche Berfe, auch fallt n biefe Beit fein Buch: Don der deutschen Doeterei ( Brese an 1624), ein fehr perdienstrolles Wert, worin er die Res eln, welche er felbft mit Erfolg in feinen Bedichten anwene ete, ju einem Gefetbuche ber beutschen Poetit vereiniate. im Sahre 1624 reifte Opit nach Sachfen, hielt fich einige tit in Wittenberg auf, murbe am Sofe bes Rurften par Inhalt , Rothen in die fruchtbringende Gesellschaft aufger iommen, und tehrte fodann wieder nach Schlesten gurud Doch in bemfelben Jahre murbe er bei Belegene eit einer Reise nach Wien durch ein Trauergebicht auf ben Lod bes Erabergogs Rarl bem Raifer Ferdinand II. befannt. er ibn eigenhandig jum Dichter fronte. Darauf trat er als Befretar in Die Dienfte Des trefflichen Burggrafen von Dobna. er ihn zu Unterhandlungen an verschiedenen Bofen benutte. nd murde in ber Folge vom Raifer in den Abeleftand erhos en, unter dem Namen Opit von Boberfeld (1628), Bei inem langeren Aufenthalte ju Paris (1630) in Gefchaften es Burgarafen machte Opis die Befanntschaft mehrerer ause Beichneter Geifter. Dach feiner Ruckfehr ftarb der Burge raf, und der Dichter lebte nun abwechselnd an den Rurften, ofen ju Liegnis und Brieg, mo er fein Lehrgebicht; Defuv, erausgab. 3m Jahre 1634 begleitete er den Bergog von brieg nach Thorn, und mandte fich von ba, um einen rubie en Bufluchtsort ju finden, nach Dangig, mo ihn ber bamas ge Ronig von Polen, Bladislaw IV., ju feinem Getretar nd jum Sifforiographen von Polen ernannte (1638). ald darauf raffte eine heftig wuthende Deft den Dichter ju dangig in ber Bluthe feiner Rraft und Thatigteit, fo wie feie s dichterischen Ruhmes hinmeg, am 20sten August 163g.

Ift Opit gleich als Dichter ohne schöpfertschen Geift und ohne Sigenthumlichteit in Erfindung und Darftellung, so war er doch für seine Zeit Schöpfer eines neuen poetischen Guis und einer prospolischen und metrischen Form, indem er zunf, statt einer bloßen Sylbenzählung, eine Sylbenmessung für den Wers forderte. Ueberhaupt aber kann sein Verdienst um Reinigung, Ausbildung und Bereicherung der deutschen Spracke nicht hoch genug gestellt werden.

Er hat fich in verschiedenen Dichtungsarten versucht. Um ter feinen Lehrgebichten find mit Auszeichnung zu nennen. Troffgrunde bei Widerwartigkeiten des Krieges (Bresten 1633); Tlatna\*) oder von Rube des Gemuthes (1622); Dielaut\*\*) oder vom wahren Glad (Breslau 1624): und Die physitallichephilosophische Beschreibung bes Vester (Brek Ian 1633). Sie find in Alexandrinern gedithtet, und ent halten malerische Schilberungen, finnige Betrachtungen aber Bott, Matur und Menschheit, Strafreben gegen Die Berbru den und Thorheiten ber Belt, und Rlagen über Die Doth Geniegbarer für unfere Beit find bes deutschen Baterlandes. seine Poetischen Walder, welche seine Jugendversuche und vermischten fleineren Gedichte enthalten; die in Menge pon ihm verfaßten Gelegenheitsgedichte tonnen hier weniger in Betracht tommen. Unter feinen fprifchen Bedichten und Lie bern find besonders bie geiftlichen, feine poetische Umschrei buna des Salamonischen boben Liedes (Breslau 1627) und die Rachbildungen der Pfalmen (Breslau 1630 u. f.) Bas er für die Buhne gefchrieben hat ift auszuzeichnen. Hebersetung ober Bearbeitung aus fremben Sprachen. Ins tigone nach Sophofles,' die Trojanerinnen nach Seneta, das Schaferspiel Daphne und das Trauerspiel Judith nad bem Italienischen.

Die erfte Ausgabe von Opibens Schriften beforgte J. W. Tinkgraf (Strasburg 1624), die folgenden (Breslau

<sup>\*)</sup> Rame eines Landgutes in Siebenburgen.

<sup>??)</sup> Ein Laubfit des herzoge pon Munfterberg und Dels.

5 u. f.) der Verfasser selbst. Als die vollständigste gilt jüngste Breslauer Abdruck von 1690 (mit neuem Titel: nkfurt und Leipzig 1724). Die von Bodmer und Breis zer besorgte krifische Ausgabe (Zürich 1745) wurde mit 1 etsten Bande abgebrochen, da ihr die gottschedisstre von W. Triller (Frankfurt 1746, 4 Bde.) in den Weg trat. Opigens Leben ist am ausschhrlichsten beschrieben von E. Lindner (Hischberg 1740); den Dichter selbst hat am tvollsten dargestellt und gewürdigt Fr. Schlegel im deuten Museum (Wien 1812. B. 2. S. 116. f. 235. f.).

#### 1. Mus Ppigens Liebern.

Leben Bluff.

Ich empfinde fast ein Grauen, Daß ich, Plato, für und für Bin gesessen über dir. Es ist Zeit, hinaus zu schauen, Und sich bei den frischen Quellen In dem Grünen zu ergebn, Wo die schonen Blumen stebn, Und die Fischer Nege stellen.

Boju dienet das Studien, Als zu lauter Ungemach? Unterdessen läust der Bach Unsers Lebens, das wir führen, Ehe wir es inne werden, Auf sein lettes Ende bin; Dann kömmt ohne Geist und Sinn Dieses alles in die Erden.

Hola, Junge, geh' und frage, Wo der beste Erunt mag seyn, Rimm den Krug und fulle Wein! Alles Eranern, Leid und Klage, Wie wir Menschen täglich haben, Eh' uns Clotho fort gerafft, Will ich in den sußen Saft, Den die Eranbe giebt, vergraben.

Laufe gleichfalls auch Melonen, Und vergiß bes Juders nicht; Schaue nur, daß nichts gebricht. Jener mag der Heller schonen, Der bev seinem Gold und Schähen Lolle sich zu kranken pstegt, Und nicht satt zu Bette legt: Ich will, weil ich kann, mich legen!

?

Bitte meine guten Brüder Auf die Musit und ein Glas. Nichts nicht scielt sich, dunkt mich, baß, Als ein Trunt und gute Lieder. Lass ich gleich nicht viel zu erben, Ev, so hab' ich eblen Wein, Will mit Andern Instig sevn, Duß ich gleich alleine sterben.

#### · Nachtilage.

Jeto tommt die Nacht herbey, Bish und Meuschen werden frey, Die gewünschte Aub geht an, Meine Sorge tommt heran.

Schone glanzt der Mondenschein Und die guldnen Sternelein; Froh ist Alles weit und breit, Ich nur din in Traurigkeit.

Imeen mangeln überall An der schonen Sterne Babl; Diese Sterne, die ich mein', Ift der Liebsten Augenschein.

Nach dem Monde frag' ich nicht, Evntel ist der Sterne Licht, Weil sich von mir weggewend't Afteris, mein Firmament.

Bann fich aber neigt ju mir Diefer meiner Sonne Bier, Acht' ich es bas Befte fepn, Daß fein Stern noch Monde fcein'. 3,

#### Dadnene Baterland

Ich tann mich zwar zu bir begeben Jeht, wann ich will, mein Naterland, Nun ich befrept bin von bem Leben, Bep dem tein Gluc ist und Bestand; Doch halt mich noch ber Liebe Band, Der ich zu schwach zu widerstreben.

Nor hab' ich mich zu bir gewendet, Rein Ort gefiel mir bester nicht; Nun hat sich alle Lust geendet, Nachdem mich meines Herzens Licht, Was Jedermann dawider spricht, Mit seiner Anmuth gan; verblendet.

Bor, wann die Morgenrothe lachte, Und ließ sich sehn auf ihrer Bahn, So gruft' ich sie, wann ich erwachte; Jeht ist es Alles nun gethan, Weil ich mein Lieb nur preisen kann, Und allzeit ihre Zier betrachte.

Bor hab' ich zu den tühlen Flüssen Und Karen Brunnen mich gesellt, Die Rosen, Liljen und Narcissen Liebt' ich für Alles auf der Welt, Jeht weiß ich ein viel schöner Feld, Und hoffe sein noch zu genießen.

Ihr Birfen und ihr hohen Linden, Ihr Wusten und du stiller Wald, Lebt wohl mit enren tiesen Grunden Und grunen Wiesen mannissalt. Wein Trost und bester Aufenthalt Ist sonstwo, als bey euch, zu sinden. 4.

#### Un bie Dentiden.

Auf, auf, wer beutsche Frevheit liebet, Wer Lust für Gott zu sechten hat! Der Schein, ben Mancher von sich giebet, Bollbringet teine Aitterthat. Wann Fug und Ursach ist, zu brechen, Wann Feind nicht Freund mehr bleiben tann, Da muß man nur vom Sehen sprechen, Da zeigt bas herze seinen Mann.

Raf bie von ihren Kraften fagen, Die schwach und bloß von Tugend sind. Mit troben wird man Bienen jagen — Ein Sinn von Ehren ber gewinnt. Wie groß und start ber Feind sich mache, Wie hoch er schwinge Muth und Schwert, So glaube boch bie gute Sache Ist hundert, tansend Kopfe werth.

Der muß nicht eben allzeit siegen, Bep bem der Kopfe Wenge steht, Der pfleget mehr den Preis zu kriegen, Dem Billigkeit zu herzen geht, Und der mit redlichem Gewissen Für Gott und für das Baterland, Für Gott, der ihn es läßt genießen, In fechten geht mit strenger hand.

So vieler Stadte schwache Sinnen, So vieler Herzen Wankelmuth, Die Lift, ber Abfall, bas Beginnen Sind freilich wohl nicht allzu gut. Doch Obst, das bald von Baumen gehet, Das taugt gemeiniglich nicht viel. Ich benke, was im Liede stehet: \ Laß sahren, was nicht bleiben will!

Was tann ber ftolje Feind bir rauben? Dein Hab' und Gut bleibt doch allhier. Geh' aber du ihm auf die Hauben, And brich ihm feinen Hals dafür. luf, auf, ihr Bruber! In Quartieren Befriegt man mehrmals nur ben Bein. Des Feindes Blut im Siege führen, Das wird die beste Beute fepn.

5.

Eugend ist ber beste Freund.

Augend ist der beste Freund,

Der uns allieit pflegt zu lieben,

Bann die schone Sonne scheint,

Und die Wolken uns betrüben.

Reisen wir gleich bin und ber

Ueber Land und über Meer,

Es ist ibr kein Beschwer.

Sie weiß nichts von Menschengunft, Wie es zwar manch Freund bier machet, Der aus falscher Liebesbrunft Fröhlich flagt und kläglich lachet, Der zwar gut ist von Gesicht, lind sich aller Treu verspricht; Das Derze meint es nicht.

Als das leichte Glude wich Schien ein wenig zu erheben, Wollte der und jener fich In den Eod auch für mich geben. Nun ein tleiner tauber Wind Nur zu wittern fich beginnt, Ift niemand, der fich findt.

Doch will ich von meinem Muth Anch das mindste noch nicht schreiten, Und gedenken, daß mein Gut Babren wird zu allen Zeiten. Dann mein Erost in Glud und Roth, hier und da, in Ehr? und Spott, Ift Zugend und ist Gott.

## 2. Aus Opitens geiftlichen Liebern.

Morgenlieb.

D Licht, geboren aus dem Lichte, D Sonne der Gerechtigkeit, On schickt uns wieder zu Sesichte Die angenehme Morgenzeit. Ornm will uns gehören, Dantbarlich zu ehren Solche deine Gunst. Gieb auch unsern Sinnen, Daß sie seben können Deiner Liebe Brunst.

Laß beines Geistes Morgenröthe In unsern dunteln Herzen sepu, Daß sie mit ihren Strahlen töbte Der eitlen Werte talten Schein. Siehe, herr, wir wanten; Thun und auch Gedanten Gehn auf falscher Bahn. Du woll'st unserm Leben Deine Sonne geben,

Verknüpfe mit des Friedens Bande Der armen Kirchen schwache Schaar; Nimm weg von unserm Vaterlande Verfolgung, Trübsal und Gefahr! Laß uns ruhig bleiben, Unsern Lauf zu treiben Diese kleine Zeit, Wis du uns wirst bringen, Wo man dir soll singen Lob in Ewigkeit. Sonntagslieb.

Das blinde Wolf ber heiben, So keine hoffnung hat, Empfindet großes Leiden, Und ist ohn' allen Rath, Wenn ihm was Liebes stirket: Und lehrt bes Glanbens Arge, Daß Keiner nicht verdirbet, Den gleich der Lod wegrafft.

Wie Chriftus ift erftanben, So wird er mich und bich Auch aus des Lobes Banden Erretten traftiglich. Bum allererften werden Die Lobten auferstehn, Eh als das Wolf auf Erben Wird vor Gerichte gebn.

Er felbst, ber herr ber herren Birb burch ein Feldgeschrei Erzeigen weit und ferren, Daß er vorhanden sep. Des Engels Wort wird schallen, Bird sagen: Kommt berfar! Bu denen Menschen allen, Die jest nicht mehr find bier.

Er wird uns, die wir leben, Wie ihre Schaar, ju fich hin in die Wolken beben, Da wir dann ewiglich Bepm Herren wohnen werden. Glaubt sicherlich und frei, Das biefer Tod auf Erben Des Cobes Ende sep.

#### - 3. Aus Opisens Sonetten. Am erken Januar 1625.

Die Jahre pflegen zwar ihr rechtes Biel zu finden, Und werden fortgefichtt als eine fcnelle Fluth, Die eher fleucht, als tommt. Der Menfchen rauber Muth Wird, ist und bleibt verftodt in mehr als taufend Sanden.

Der Geist will ofte zwar fic etwas unterwinden, Dem himmel zuzugehn, doch, was er macht und thut, Ist schwach, und wird gehemmt burch unser Fleisch und Blut. Der Geist von oben her muß einig uns entzunden

Mit feiner ftarten Brunft, muß bampfen unfern Bahn, Der feine Frommigfeit und Eugend faffen tann. D Gott, nimm mit ber Beit bes alten Jahres bin

Mein' alte große Schuld! Gieb, daß ich Nen' und Schmerzen hierüber tragen mag, und schiede meinem Herzen Wit diesem nenen Jahr auch einen neuen Sinn!

# 4. Aus ben Sinngebichten. Die Eitelfeit ber Belt.

Baffer rinnt und eilet febr,
Schnelle Pfeile fliegen mehr,
Binde tonnen minder bleiben,
Die der Wolfen Dunst zertreiben:
Doch der Lauf der Eitelteiten
Beiß so plohlich fort zu schreiten,
Daß für ihn zu langsam find
Schnelles Waffer, Pfeil und Wind.

Schonheit biefer Welt vergebet, Wie ein Wind, der niemals stehet, Wie die Blume, so kaum blubt, Und anch schon zur Erde sieht, Wie die Welle, die erst kummt, Und den Weg bald weiter nimmt. Was für ein Urtheil soll ich fällen? Welt ist Wind, ist Blum' und Wellen. 3.

Mer das hoffen bep sich halt, And zu haben in der Welt, Und den ganzen Erost will seben Auf den eitlen Wind und Rauch — Wosür muß er sich wohl schäfen? Dafür, daß er gleichfalls auch Konn' auf einer Augel stehen, Die durch Wind und See muß geben.

4.

Welt tann einem Baume gleichen, Deffen ftarte Wurzeln reichen Bis jur Höllen, der sie dient. Ihre Blatter find begrünt, Ihre Bluth' ist wohl gezieret, Ihre Frncht ist auf der Flucht. Ihre Bluthe, die gebieret Eust — und Schmerzen ihre Frucht

5.

Niel eher wirst bugmachen, Daß Nacht und Tag, So unterschiebne Sachen, Sich paaren mag; Daß Wasser Glut behalt, Glut Wasser liebet, Eh' als sich Gott und Welt Zusammen giebet.

Die Welt ift nichts, als Erdume, die uns trugen; Dieß feb' ich nun, nachdem mich Gott erwedt. Ihr ganzes Thun ist List, Betrug und Lugen: Das Auge schlaft, die arme Seele steat. Sier ist nur Nacht, der Mensch sucht schnöbe Sachen, Ist außer sich, liebt seinen falschen Wahn. Er sieht die Welt mit blinden Augen an, Und weigert sich, vom Schlafe zu erwachen.

7•

Thorheit ist's und falfcher Scheln, In der Welt bestricket sevn; Diese Lust, in der wir leben, Ist ein Aob und todtes Leben. D Gott, sicher, weis und frep, Stehe du mir tunftig bep, Daß ich hier noch tann auf Erden Weise, frep und sicher werden,

3.

## Elemming.

Paul flemming wurde im Jahre 1609 ju Satenkin im Ochonburgifchen Bogtlande, wo fein Bater lutherift Den erften wiffenschaftlichen Unter Prediger mar, geboren. richt erhielt er im vaterlichen Saufe. Spater bezog er it Fürstenschule ju Deißen, von da- die Universitat Leipzig, # er fich ber Argneiwissenschaft-widmete. Sier scheint fich ned feinen Sauptstudien auch jugleich fein dichterisches Talent ent wickelt ju haben. Gein Berbild und Dufter murde Dit, ben er inden fehr bald in ber lprifchen Gattung übernel. Durch die damaligen Rriegeunruben veranlagt, fuchte er einen Bufluchtsort im nordlichen Deutschland. Dier gelang d ibm, unter bie Gesandschaft aufgenommen zu werden, welch Bergog Rriedrich von Schleswig : holftein damals eben net Mostau absandte (1633). Raum war er (1634) von M jurudigetehrt, als er fich einer zweiten Gefandichaft anfold die derselbe Fürft nach Ipahan in Perfien abschickte. Unte gahllofen Gefahren, Befchwerden und Abentheuern, die ma in feinen Liedern befungen und ermahnt findet, erreichten Auf der Rudreise verlobte der Dichte das Biel ihrer Reife. fich ju Reval mit ber Tochter bes dasigen Raufmanns Aw hufen, und beschloß von nun an fich als ausübender Argt i Samburg niebergulaffen. Dach feiner Beimtebr ins Baterland (1639), erwarb er fich fofort auf der Universität zu Lenda

en Grad eines Doktor's der Arzneiwissenschaft, und kehrte Dann nach Hamburg juruck, wo ihn unerwartet eine tobtliche brankheit in der Bluthe seines Alters hinwegnahm, am 31. Rarg 1640.

Flemming übertrift an Gedankenreichthum, Tiefe des Sefühls, so wie an Ausbildung und Anmuth des Verses und er Sprache alle deutschen Dichter scines Jahrhunderts. Obs ohl seine Gedichte großentheils nur Gelegenheitsgedichte sind, haben sie doch meist eine allgemeinere acht poetische Beziehe ng, die sie weit über den gewöhnlichen Schlag solcher Dichtangen erhebt. Sein reiches Talent und Dichtergemuthretennt man indes weniger in seinen Poetischen Walsern (vermischte Gedichte in Alexandriners), als in seinen den und Sonetten, die unstreitig zu dem Vorzüglichsten ihden, was die deutsche Poesse aus diesem ganzen Zeitraum ufzuweisen hat.

Erft nach Flemming's Tobe wurden feine Gedichte, fo iel fich deren noch vorfanden, von Wiehufen gesammelt und !rausgegeben (Lübeck 1642.).

1. Aus Flemming's Poetischen Balbern.

Auf eines Rinbes Ableben.

Bo ist ber Garten Bracht, bet Blumen Königinn, er Augen liebe Lust, die Anemone hin, le so nur gestern noch in ihrem Purpur-Munde id keuschem Angesicht allhier ingegen stunde? o ist denn heut ihr Schmuck? ihr wollustvolles Häupt? id mit einander Sie? Sie ist schon abgeleibt. ) er steht ihr grüner Fuß, der Stengel noch zu schauen, ir schon auch matt und well. Hier siehst du, was zu trauen, ensch, auf dein Leben ist. Der, den man iht begräbt, is berzeliebe Kind, hat neulich noch gelebt. diet, iht stard es hin. Es war wie eine Blume, p nur nicht leichter noch, mit seiner Schönheit Nuhme.

<sup>.)</sup> Des Beibes und Bebens beraubt.

Hier liegt fein leerer Leib; Ihr Stengel fteht noch bier. Bald wird der keins mehr fepn. Beklagt es doch mit mir. Bas hilft es, Menschen fepn, was, liebe Blumen kuffen, Bann sie sind schone zwar, doch balbe nichts fepn muffen!

#### 2. Aus Klemmings Dben.

Auf den Geburtstag eines Frennbes. ")

Was bie mibe Seele fpeifet Und ben laffen Leib ergest, Was zum höchsten Ont uns weifet Und in Mitten Wolftand fest, Ich, du, ber und alle wir Sind von deffenwegen hier.

Ihund laß bich von mir fahren In den feuchten Rosenthal, Daß wir sehn die Flora zieren Ihrer langen Wiesen Saal, Wie sie um die Baume tanzt Und manch schones Blumlein pflanzt.

Ift foon bier nichts aus Ibumen Und was bertommt über See, Ep, fo find boch Mepenblumen, Feifter Schmergel, bider Klee; Haben wir icon frembes nicht, Doch au Luft brum nichts gebricht,

Der gefunde Than finkt nieber, Das gezogne Kind ber Nacht, A Der ber matten Rrauter Glieber Wieber steif und saftig macht, Der die welfen Blumen trankt Und in ihre Schoof fich fenkt.

<sup>\*)</sup> Dbiges ift bios Bruchftitet ans einem gröffern Gebicht von 61 Strophen.

Sonthius ftredt her von oben Seines Goldes reinen Schein, Wenn er ist fein haupt erhoben, Und fangt munter an zu fepn, Wenn er feine Glut aufstedt. Und die faule Welt erwedt.

Bor ihm her tommt hergegangen Die Zertreiberin der Nacht In den puthürbraunen Wangen, In der Anemonen Eracht; Die denn balde, wenn er tommt, Schamroth ihren Abschied nimmt.

Und ist ist vor iweven Stunden. Als es noch war tiefe Racht, Eb es jemand hat empfunden, Schon die Nachtigall erwacht, Welche denn verführet schon Manchen lieben füßen Ton.

Run begrußen auch die andern, Die fein Rest mehr halten mag, Und durch freve Lufte wandern, Durch ihr Lied ben jungen Tag, Keines will vom andern ein In der Kunst gettieben senn.

Siehst du, wie sich liehlich gatten Dier ein Parlein, dort ein Paar, In der jungen Blatter Schatten; Wie bie ste stumme Wasserschaar Un den santen Ufern ringet Und sich um die Bublicaft bringet.

Und die ausugricamten Froide, Haben Hochzeit icon gemacht, Treiben ihr Koar-Gewalche, 1984 1985 Bon fruh au bis in die Nacht; 1984 Bon der Nacht bis wieder fruh 1886 Horet man sie schweigen nie. Dier las uns ein wenig icauen, Wie ber Fifcher Renfen legt, Wie ber Feldmann baut die Anen, Wie der Sattner Baume begt, Ober wie die bide Saat Dalb icon gleich verschoffet bat.

Dorte stehen feiste Rinbet In ber Beide bis an Bauch, hier find Ziegen, so nichts minder Blaten um den fetten Stranch, hier gehn Lammer, so far Luft Scherzen bei gesunder Koft.

Saft du der Luft fatt gepflogen, Wol! Go lege dich mit mir Unter den gewolbten Bogen Diefer hoben Linden bier, Da denn folche fanfte Raft Uns benimmt der Glieder Laft.

1,

Was hie Wögel tiriliren, Das hallt wieder durch die Kluft, Was wir hier für Reden führen, Das verschweigt die stille Luft, Und da werd ich melden viel, Das ich ist nur denken will.

Mus bem Stallenifchen.

Last uns tangen, last uns springen, Denn die wollustvolle Heerde Langt gum Shalle ber Shallmepen hirt und heerde muß sich freuen, Wenn im Lang auf grüner Erde Bod' und Lämmer lieblich ringen.

Laft uns tangen, laft uns fpringen, Denn die Sternen, gleich den Frepern, Prangen in den lichten Schlepern; Bas die lauten Birkel klingen, Rach dem tangen fie am himmel = Mit unfäglichem Getammel.

Laft uns tanjen, laft uns fpringen, Denn ber Bollen ichneller Lauf Steht mit bunteln Morgen auf, Ob sie gleich find schwarz und trube, Dennoch tanjen sie mit Liebe Nach ber Regenwinde Singen.

Laft uns tangen, laft uns fpringen, Denn der bunten Blumen Schaar, Benn auf ihr bethantes haar Die verliebten Weste dringen, Geben einen lieben Schein, Gleich als solltens Länge sepn.

Laft uns tangen, laft uns fpringen, Laft uns laufen fur und fur, Denn durch Sangen lernen wir Eine Aunst von schönen Dingen.

# 3. Aus-Flemmings Sonetten.

1.

Auf ihre Gesundheit.

Bas ich schlafe, was ich wace, Bas mir traumet für und für, Bas mir Angst macht, was Begier; Bas ich lasse, was ich mache;

Was ich weine, was ich lache; Bas ich nehm' an Rost zu mir, Schreibe, lese, dente hier, Die und die und diese Sache;

Was ich nicht thu, was ich thu; Nichts und alles; Reif und Ruh, Angst und Frenden, Lust und Schmerzen;



Bey einer Leiden antitell

Ein Dunft in reger Lnft, Ein geschwindes Betterfenchten, Buffe, so ben Grund nicht feuchten, Ein Geschof, ber bald verpufft,

Hall, der durch die Bhalet ruft, Sturme, so und nichts feyn beuchten, Pfeile, die den Zweck erreichen, Gist in einer warmen Gruft,:

Alle diese find Iwar rücktig \*), Daß sie flüchtig fenn und nichtig; Doch wie nichts fie alle sepn,

So ist boch, o Mensch, bein Leben -Mehr, als sie, ber Flucht ergeben, Richts ist alles; bu fein Schein.

3.

## Un ben Abenbftern.

Geh auf boch, geb boch auf, bu hellester ber Sterne, Der Alptemnestern Sohn, ber mube sieht nach bir, Komm, Ruhfrenub, tof' ihn ab. Diana scheint bir fur, Daß ihr Bolt seinen Gang von beinem Laufen lerne.

Eritt, hesperus, tritt auf, und stelle bich ins ferne. Die mir um beine Beit gerufen hat ju ihr, Steht vor dem Feuster schon, und wunschet febr nach mir. Komm, führe mich zu ihr, bei ber ich bin so gerne.

Der fintend Abend flengt. Die duntle Racht fahrt aus. Der finftre Schatten schleicht um Thetis blindes haus. Die mube Welt schläft ein. Die muntern Lufte machen.

<sup>\*)</sup> Betüchtigt, im Rufe.

Bo bleibft bn? Ja, bu tommft. Go leite mich benn bin. to werde nicht eb frob, ale bis ich bei ibr bin, ie auch die Traurigfeit felb felbft tann froblich machen.

# 4. Flemmings Grabschrift, von ihm felbft turz vor feinem Lobe verfast.

Ich war an Aunst und Gut und Stanbe groß unb reich, es Gludes lieber Sohn; von Eltern guter Ehren; ep; meine; kunnte mich aus meinen Mitteln nahren. ein Schall flog über weit. Lein Landsmann fang mir gleich.

Bon Reisen bochgepreist; für teiner Mube bleich; ing, wachsam, unbeforgt. Man wird mich neunen horen, is daß die leste Glut dies alles wird verstoren. ies, beutsche Klarien, dies gange bant' ich euch.

Berzeiht mir, bin ichs merth, Gott, Bater, Liebste, Freunde, h fag' euch gute Racht, und trete willig ab. oust alles ist gethan, bis an das schwarze Grab.

Was frey dem Tode sieht, das thu er feinem Feinde. as bin ich viel besorgt, den Othem aufzugeben? 1 mir ist minder nichts, das lebet, als mein Leben.

#### 4.

# Undreas Gryphins

Andreas Gryphius ober Greif wurde am elften Atoser 1626 zu Großglogau in Schlesien geboren, wo sein Bater chibiakonus war, der ihm aber früh starb. Er besuchte eit 1631) nach einander die Schulen zu Görlis, Glogau d Fraustadt, an welchem lesteren Orte er außer den beiden ssischen auch noch die morgenländischen Sprachen eifrig trieb und zu dichten ansing. Im Mai 1634 ging er nach anzig aufs Gymnasium, tehrte aber schon 1636 wieder zust, und wurde Erzieher im Sause des kaiserlichen Pfalzgras i Georg von Schönborn bei Freistadt, der ihn zum kaisers

lichen Poeten Eronte. Dach bem Tobe biefes Gonners (1637) verließ er. um feines Glaubene willen vertebert, fein Bater land, ging über Dangig jur See nach Umfterdam, und wie ba nach Lepben, wo er feit 1638 Borlefungen über romifce Alterthumer, Geographie, Geschichte, mathematische und phile fonhische Willenschaften bielt, mabrend er feine Rebenftunden ber Dichtkunft widmete. 3m Jahre 1644 machte er als Gu fellichafter eines gewiffen Berrn Schlegel aus Dommern eine Reise durch die Rieberlande, Frankreich und Stalien, und tehrte (1646) nach Stratburg jurud, wo er ein Sahr in Mufie verlebte. Bon hier reifte er den Rhein bingb nad Amfterbam und von ba jur Dee nach Stettin, wo er fic bei Berrn Schlegel einige Monate anfhielt. Am 20ften Dovem ber 1647 tehrte er noch Frauftabt jurud, vermablte fich bie im folgenden Jahre mit Rofina Deutschlander, und murd nicht lange nachber, nachdem er mehrere ehrenvolle Rufe a Die Universitäten ju Frankfurt und Upfala aus Liebe jum Bu terlande ausgeschlagen, Landfonditus bes Rurftenthums Glogan, (1650), als welcher er in der Bolge am 16ten Juli 1664 geftorben ift.

Erpphius verdankte seinen Dichterruhm hauptsächlich seinen dramatischen Arbeiten. Seine Tragedien tragen indef durchaus das Gepräge des Zeitgeschmacks, und sind offender nach dem Muster der Hollander und Franzosen ! gearbeitet. Mehr Sigenthumlichteit und erfinderischer Geist offenbart sich in seinen Rombbien, worin er die vorherrschenden Fehler die Zeit, soldatische Praserci, Pedanterei der Gelehrten, und die damalige Schauspielsucht des Handwerterstandes, mit schaffa Welt: und Menschentennenis, mit heiterer Laune, und tressen wen, oft nur zu derbem Wise zur Schau stellt. Als sprischen, die nur ju derbem Wise zur Schau stellt. Als sprischen, die er an Schwung, Feuer, Jinnigkeit und Tiese des Gefühls über Opit erhaben, dem er aber in der Gediegenheit und Ründung der Korm nachsteht.

Eine vollständige Ausgabe der Berte bicfce Dichters fchlt noch, da die noch bei feinen Lebzeiten berausgetommen ammlung Frenden = und Trauerspiele auch Oden und onette (Breslau 1657; 1663) eben so mangelhaft ist, als nach seinem Tode von Christian Gryphius (Breslau 98. 2 Bbe) herausgegebene. Das Leben des Andreas Grysius aber ist mit Fleiß und kritischem Sinne aus den besten tellen entwickelt von G. G. Bredow in seinen Aachge= senen Schriften (Breslau 1816. Seite 67. f.).

## 1. Aus Grophius Doen und Liebern.

## Basift bie Belt?

Bas ist die Welt, Die mich bisher mit ihrer Pracht bethöret? Wie ploglich fällt, Bas Alt und Jung, was Neich und Arm geehret! Bas ist doch Alles, was man allhier findt? — Ein leichter Wind.

Mas jeso blubt, Rann noch vor Abend gang gertreten werden. Der sich hier muht Um flüchtig Geld, muß ohne Geld gur Erben; Er sammelt fleißig, boch für Andre, ein, Und ftirbt allein.

Das kleine Thier, Das Seiden fpinnt, verstrickt fic in fein Spinnen: So muffen wir Durch unfern Fleiß oft unfern Lod gewinnen. Viel' hat Verstand, und was uns weise macht, Ins Grab gebracht.

Der Tulipan Bird, weil er glanzt, von Jungfraun abgeschnitten. — Schau Menschen an! Sie haben Schmach, um daß sie schon, erlitten, Und, wenn sie nicht entseht ein foneller Tod, Ach, Angst und Noth! Bift bu befannt? —
So tann bir Jeber beine gehl' aufruden.
Wofern bein Stand
Berborgen liegt, so wird bich Jeber bruden.
Ber reich ist, wird beneibet und verlacht,
Ber arm, ber schmacht.

Wie ohne Ruh Ein Schiffein wird bald her, bald hin geschmissen, So seht uns zu Der Sorgen Sturm; wir werden hingeriffen Auf bieses Lebens schmerzenvollen See, Da eitel Beb.

Wie felig ist, Wer schadenfrey kann in den Port einfahren, Wer sich ertiest Den rechten Lauf der gottergebnen Schaaren! Der kann, ob Mellen, Bergen gleich, ausstehn, Richt untergehn.

Alles vergeht, Eugend besteht.

Es ift vergebens, Lalia, bas man acht', Der Augen Glang, ber trefflichen Stirne Pracht, Der Purpurmund, ber Schnee ber Wangen Sep machtig, dioses Herz zu fangen.

Rein, beine Lippen find nur umfonst bemuht, Obgleich bies Antlis gleich einer Rose blubt, Obgleich bas übersufe Singen Auch machtig, Lowen zu bezwingen.

Schönste Siren', der lieblichen Saiten Rlang, Die Marmorbrust, der lustigen Füße Gang, Dies Fleisch, dem alle Litzen weichen, Der Leib, dem fein Geschöpf zu gleichen;

Der Sande Schnee, der mächtigen Arme Band Sind viel zu nichtig, wenn nicht das werthe Pfand, Das nur des himmels Gunft austheilet, Die Tugend, deine Schwachheit heilet, Die werthe Angend, Lalia, bleibt und steht, Benn nun die Goduheft als lichter Blis vergeht, Und wenn die beiden Stern' erbleichen, Und wenn ber Körper wird zur Leichen.

Die ftedt mich jest mit fcotternden Flammen au, Die macht, daß ich mich felbst picht beberrichen faun, Die zwingt mich, aus mir felbst zu reißen, Und, was nicht ewig binguschweißen.

Weg, Welt, weg, Erde, nichtige Phantafie! Weg, Stand, weg, Ehre, flüchtiger jest als je! Weg, was mein Seift zuvor geliebet! Beg, was mein schlechtes herz betrübet!

Gelehrte Thorheit, toftlicher Unverftand! Bor \*) mein Begehren — jeht, nun du mir befannt, Mein Schmerz und Irren geb bei Seite, Eb' ich mich tiefer noch einverleite!

Weg, meine Laute! Wer wird burd mich ergobt, Wenn man die Glieber nun in die Grube fest? Wird Jemand; was ich schreibe; lefen, Wann ich werd' in der Gruft verwesen?

Bas wird es helfen, wenn der entleibte Geist Blog und alleine nach dem Gerichte reist, Daß mich ein sterblich Mensch geehret, Und mir mit Anmuth jugehoret?

Die Tugend bricht das schredliche Neh entzwey, Eroht Lod und Hölle, spricht uns von Schmerzen frey; Sie lehrt, was irdisch ist, verlachen, Und kann uns gleich den Göttern machen.

<sup>)</sup> D. i. juvor.

. 6

Ans den Litchofsgedanten.
(Dat gange Gebicht befieht aus so Streppen).
Bo find' ich mich? It dies das Feld,
In dem die hohe Demuth blübet?
Hat Ruh' Erquickung dier bestellt
Dem, der sich für und für bemühet,
Der beißer Tage strenge Last
Und talter Nächte Frost ertragen,
Und mitten unter Uch und Rlagen
Gorg, Augst und Mah auf sich gefast?

D Schul', in ber die bochte Aunst Uns Sterblichen wird vorgetragen, In der nicht Blätter voll von Dunst, Kein Buch voll Wahn wird aufgeschlagen, Wie übel hab' ich meine Zeit In lauter Eitelleit verschwendet! Wer seine Stunden hier anwendet, Erlernt den Weg der Ewigteit.

Mich, Lobten, ach, was lern' ich hier! Bas bin ich, und was werd' ich werden? Bas fühl' und trag' ich boch an mir, Mis leichten Staub und wenig Erden? Bie lange wird mein Körper stehn? Bie balb werd' ich die Jahre schließen, Wie balb die Welt zum Abschied grüßen, Und aus der Zeiten Schranken gehn?

Werd' ich wohl zu ber großen Reis'
Bedachtsam mich bereiten können?
Die? ober wird ben letten Fleiß
Ein schleunig Ausbot mir nicht gonnen?
Ach, herr bes Cebens, eile nicht,
Wich unverwarnet zu betagen!
Sey, wenn die Cobtenuhr wird schlagen,
Mein Schuhherr, Leitsmann, Weg und Licht!

Wo werb' ich bie erblafte Leich' Und wie der letten Gruft vertrauen? Wie mancher, der in Allem reich, Ließ sich umsonft fein Grab aufbauen! Bie viel' bebeckt ein frember Sand! Wer kennt bes ranben Glüces Fälle? Wie Manchen schmiß die tolle Welle An fremder Ufer ranben Strand!

Doch aber ist so viel nicht an, Ib ich gesellt, ob einsam liege, Herr, wenn mein Geist nur stehen kann, Und ich vor deinem Richtstuhle siege. Ich weiß, die angesetzte Zeit Wird bald mit ungeheuerm Krachen Und lichter Gluth das Borspiel machen Der unbegrenzten Ewigteit.

Da werd ich euch, die ich jeht schau, Und doch nicht weiß zu unterscheiden — Wie ich voll fester Hoffnung trau — Sehn ganz vertäuft in Freud und Leiden, In Freuden, die tein Sinn ersinnt, In Leid, daß Niemand tann ermessen, In Lust, die aller Angst vergessen, In Leid, bas nimmer nicht zerrinnt:

In Freuden, ben' die Welt gu flein, In Leid, ob dem die Holl' erschüttert, In Lust, dem Schiffbruch aller Pein, In Leid, das sidte Furcht verbittert, In Lust, die alles Ach ertränkt, In Leid, das gang kein Hoffen kennet, In Bonne, die kein Sorgen trennet, In Leid, das ewig brenut und kränkt.

Ich werd' ench febn mit enrer Hant, Doch von Berwesung frey, umgeben? Was ihr ber Grube habt vertraut, Wird um die vollen Abern leben. — Ich werd' euch fehn. — D Unterscheid! Berklart, und mich an euch ergoben — Berstellt, und mich ob euch entsehen, Und rufen: Ach! D Wonn'! D Leib! Ich werd' euch sehn mehr benn bas Licht Bon zehnmal taufend Sounen schimmern — Ich werd' ench sehn, und mein Gesicht Berbergen vor dem Jammerwimmern — Ich werd' euch sehn, mehr schön als schon, Cuch, mehr benn häßlich und elenbe, Euch zu dem Trost, euch in die Brande Gespensterschwerer Rächte gebn.

Biel', die man groß und heilig schatt, Schatt Gottes Ausspruch für verloren, Biel, die man schmäht, verspeit, verlett, Sind zu dem großen Reich erkoren. Starrt ob dem schonen Marmor nicht! — Sein Schmuck und Grabschrift können trügen; Die Leiche nur weiß nichts von Lügen, Nichts von Betrügen das Gericht.

Sie zeigt dir, daß du mußt vergehn In Saul', in Dunk, in Stand und Erden, Daß auf der Welt nichts könne stehn, Daß jedes Fleisch muss Alche werden, Daß, ob wir hier nicht gleiche sind, Der Tod doch Alle gleiche mache — Geh' und beschiede deine Sache, Daß dich der Richter wachend sind'!

Er einzig weiß, was Grab und Tob Nermischt, genau zu unterscheiden; Er weiß, wer nach der letten Noth Soll ewig jauchzen oder leiden; Er sorgt, daß nicht der mindiste Staub Non einem Körper ihm verschwinde: Ibn huten Wasser, Luft und Winde, Ihm raubt gar nichts der Zeiten Raub.

Nd, Todten, ach, was lern' ich hier! Bas war ich einst? Bas werd' ich werden? Bas ewig, bleibt uns für und für — Und ich bekummre mich um Erben? O lehrt mich, die ihr lieget, stehn, Daß, wenn ich Jahr und Zeiten schließe, Benn ich die Welt zum Abschied graße, Ich mog' aus Lod in Leben gehn!

Eitelfeit bes Irbifden.

Die herrlichteit ber Erben Muß Rauch und Afche werben; Rein Fels, tein Erz tann ftebn. Das, was uns tann ergoben, Was wir für ewig fcaben, Wirb als ein leichter Traum vergebn.

Mas find boch alle Sachen, Die uns ein herze machen, Als schlechte Nichtigkeit? Bas ist des Wenschen Leben, Der immer um muß schweben, Als eine Phantasie ber Zeit?

Der Ruhm, nach bem wir tracten, Den wir unsterblich achten, Ift nur ein falscher Wahn. Sobald ber Geist gewichen, Und dieser Mund erblichen, Fragt Keiner, was man bier gethan.

Es hilft tein weises Wissen — Wir werden hingerissen Ohn' einen Unterscheid. Was nutt der Schlöser Menge? Dem hier die Welt zu enge, Dem wird ein enges Grab zu weit.

Das Alles wird zerrinnen, Bas Muh und Fleiß geminnen, Und faurer Schweiß erwirbt. Bas Renschen hier besigen, Kann vor dem Lod nicht nuben: Das Alles stirbt uns, wenn man stirbt. Ift eine Luft, ein Scherzen, Das nicht ein beimlich Schmerzen Mit Herzensangst vergällt? Was ist, womit wir prangen? Wo wirst du Ehr' erlangen, Die nicht in John und Schmach verfällt?

Bas pocht man auf die Ehrone, Da teine Macht, noch Arone Rann unvergänglich sepn? Es mag vom Todtenreihen Rein Szepter bich befreven, Rein Purpur, Gold, noch eblet Stein,

Wie eine Rose blühet, Wenn man die Sonne siehet Begrüßen diese Welt, Die, eh' der Lag sich neiget, Eh' sich der Abend zeiget, Berwelft und unversehns abfallt;

So machien wir auf Erben, Und hoffen, groß zu werden, Und Schmerz: und Sorgen fren; Doch eh' wir zugenommen, Und recht zur Pluthe kommen, Bricht und bes Tobes Sturm entzwei.

Wir rechnen Jahr' und Jahre; Indessen wird die Bahre Und vor die Thur gebracht; Drauf mussen wir von hinnen, Und eh' wir uns besinnen, Der Erden sagen gute Racht.

Beil uns die Luft ergobet, Und Starte freve schähet, Und Jugend sicher macht, Hat uns der Lod bestricket, Die Wolluft fortgeschicket, Und Jugend, Start' und Muth verlacht. Wie viel' sind jeht vergangen! Wie viel liebreicher Wangen Sind diesen Tag erblaßt, Die lange Raktung ') machten, Und nicht einmal bedachten, Daß ihn' ihr Recht so kurz verfaßt!

Auf, herz, mach' und bedente, Daß diefer Zeit Geschente . Den Augendlick nur dein! Was du zuvor genoffen, Jit als ein Strom verschoffen, Was kunftig — wessen wird es seyn?

Berlache Welt und Ehre, Furcht, hoffen, Gunft und Lehre, Und fleuch den herren an, Der immer Konig bleibet, Den teine Zeit vertreibet, Der einig ewig machen tann.

Wohl dem, ber auf ihn trauet! Er bat recht fest gebauet, Und ob er hier gleich fällt, Wird er boch dort bestehen, Und nimmermehr vergehen, Weil ihn die Statte selbst erhalt.

5.

Am Schluffe bes Jahres. Je mehr wir Jahre zählen,

Je mehr uns Tage fehlen, Je mehr die Zeit sich turgt: Es wird mit ihr verloren, Was mit ber Zeit geboren, Die Alles fällt und Alles stürgt.

Doch, ob wir hier veralten, Db Sand' und herz erfalten, Gehn wir boch gang nicht ein. So viel wir abgenommen, So nabe find wir tommen Der Wolluft ober Pein.

Rechnung.

Ach Menschen, blese Jahre Sie führen ju der Bahre Und nach der Bahr' gur Kron'; Sie führen zu dem Ehrone, Dem ewig hohen gohne, Wo nicht zu stätem Hohn.

Unenblich ewig Wefen, Durch beffen Cob genesen, Was Beit und Jahre gablt, Ach, lag unenblich leben Die, ber bu bich gegeben, Und ewig haft erwählt!

Soll sie bie Zeit bewähren,
So laß sie nicht beschweren
Mit bem, was zeitlich ist,
Sieb ewige Sebanten
Der, bie in biesen Schranten
Ant Ewigfeit ertiest.

Daß, wenn fie abgeleget , Bas fie, ale fterblich, traget, Der rauben Jahre Laft, Sich zu bir mbg' erheben, Der bu, ein Menfch im Leben, Jahr' auch gezählet haft.

## 2. Aus den vermischten Sonetten.

## Es ift Alles eitel.

On siehst, wohin du siehst, nur Eitelteit auf Erden. Was Dieser heute baut, reißt Jener morgen ein; Wo jeho Städte stehn, wird eine Wiese senn, Auf der ein Schäferstind wird spielen mit der Herben; Was jeho prächtig blubt, soll bald gertreten werden, Was jeht so pocht und troft, ist morgen Asch' und Bein; Nichts ist, das ewig sen, tein Erd, kein Marmorstein. Jeht lacht das Glud uns an, bald donnern die Beschwerden; Der boben Thaten Ruhm muß wie ein Traum vergehn — Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehn?

ich, was ift alles bas, was wir für toftlich achten, ils schlechte Richtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, ils eine Wiefenblum', die man nicht wieder findt? toch will, was ewig ist, kein einz'ger Mensch betrachten.

## 3. Aus den Epigrammen ober Beischriften.

Auf bie unterirbifden Grufte ber Martyres

Die Grufte, die du schaust, hat diese Schaar besessen,
Die lebend todt der Welt und ihrer Lust vergessen,
nd Länder doch bekehrt, und Holl und Feind erschreckt,
nd Wunderwerk erweist, und Lodten auserweckt.
Der beilig doche Glanz, dem sie hier wollten dienen,
at diesen Ort bestrahlt, und ihr Gemuth beschienen,
eht jauchzen sie bep Gott, wir leben in der Welt,
Dir, denen ihre Weiss und Wohnung nicht gefällt.
Drum muß bep unserm Lag ihr schones Licht erbleichen:
Dir gehn mit Menschen um, drum hort uns keine Leichen.
Die wohnten, schan, wie ties! Doch stieg ihr Geist hinauf.
Dit bauen doch — Ach, ach, wohin sinkt unser Lauf.

5.

# Sinther.

Johann Christian Ganther wurde ju Striegau in Schler en, wo sein Bater Arzt war, am 8ten April 1695 gehoren! den ersten Unterricht in den wissenschaftlichen Borkenntuissen, isonders im Griechischen und Lateinischen, erhielt er von inem Bater, und bezog hierauf (1709) die gelehrte Schuke i Schweidnig, wo er neben der Beschäftigung mit den Weren der Alten besonders Gelegenheitsdichterei trieb. Im J. 715 begab er sich auf die Universität zu Wittenberg, um sich und feine Weigung zu einer freien unruhige Gemuther it und seine Neigung zu einer freien und ungebundenen bensweise zogen ihn bald von den ernsteren Studien ab und

riffen ihn zu jugendlichen Thorbeiten und Ausschweifungen bin, die ihn endlich veranlagten, Bittenberg ju verlaffen und fich nach Leipzig zu begeben (1717). In Leipzig lebte er, wie fruher in Wittenberg, fast blos von ber Gelegenheitsbichtere und von den Unterftugungen einzelner Gonner, besonders der Professor Mente sich seiner eifrig annahm und ibn fogar bem fachfischen Sofe in die Stelle eines Sofdicten empfahl. Gunther wurde auch wirklich (im Sommer 1719) bem Ronige von Polen und Churfarften von Sachsen perfonlig porgestellt, benahm fich aber babei fo ungeschickt, bag bie gang Sache fehlschlug. Er tehrte baber noch im Berbst biefes 34 res in feine Beimat gurud. Da fich fein Bater vollig w thm losfagte, fo blieb ihm nichts abrig, als fich abwechfeln bei Freunden und Gonnern in Breslau und im fibrigm Ochlesien aufzuhalten, und burch Gelegenheitsgebichte fin Fortfommen ju fuchen. Leiber vereitelte feine Meigung jum Erunt und zu andern Leidenschaften jeden feiner Berfuche ein feste Ankellung ju finden, auch wurde feine Gefundheit de mablig gerrattet. Da ermannte fich ber Liefgefuntene not einmal ju dem Entschluffe, die Arzneimiffenschaft wieder mit Eifer ju treiben, und bezog deshalb die Universität Ima, Dier zeigten fich auch wirklich fur ihn gunftigere Aussichtm als ihn unerwartet eine todtliche Rrantheit dafelbft in ba Bluthe seiner Jahre ins Grab senkte, am 15. Mars 1723.

Obwohl Gunther's Gebichte großentheils nur Gelegen heits Doesien sind, so offenbart sich doch in ihnen ein selms Lalent, dem nichts gesehlt zu haben scheint als eine hihm Ausbildung und Befreiung von den Fesseln des Zeitgeschmadt, Geringeren Werth haben seine in Alexandrinern versasm Satyren und Briefe, desto ausgezeichneter dagegen sind vick seiner weltlichen Oden und Lieder so wie seiner geistlichen Aus den letzteren sieht man, daß sein herz ungeachtet sinn Berwilderung doch noch einzelne schone Mamente und sicht noch die Kraft hatte, sich mit Indrunst zu Gott und zu duf streiger Betrachtung des eignen Lebens zu wenden.

Sunthers Gebichte wurden guerft nach feinem Tobe freslau 1723), und fpater vermehrt und wiederholt (6te fl. 1764) herausgegeben,

## 1. Aus ben weltlichen Dben und Elebern.

### Die Rofen.

An Rosen such ich mein Vergungen, An Rosen, die die Herzen ziehn, An Rosen, die den Frost besiegen Und hier das ganze Jahr durch blahn, An Rosen, die wir ben den Linden Sonst nirgends leicht so reißend finden.

Man lobt die braunlichen Biolen, Sie find auch ihres Lobes werth; Doch weil sie nur die Kinder hohlen, So din ich nicht vor sie erklatt. Und wähle mir die holden Strahlen, Womit die vollen Rosen prahlen.

Erhebt mir nicht die Rapfer-Rronen, Die fonder Kraft und Balfam find; Entfernt ench mit den Anemoneu, Ihr Nahm und Ruhm ift nichts als Mind; Narzissen sind im besten Lande Ein Abris von dem Unbestande.

Die Rose tragt bas Blut ber Sotter Und ist ber Blumen Königin, Ihr Antlih sticht bas schonfte Better Und felbst Aurorens Wangen bin "); Sie ist ein Stern ber milben Erben, Und fann von nichts verfinstert werden.

Die Ros' erquickt die bloden Sinnen Und hat das beste Zuderrohr, Ihr goldner Umfang bricht von innen So wie die Sonn' aus Nacht hervor, Die Rose nährt die sussen Eriebe, Und reiht die Liebe selbst zur Liebe,

<sup>.)</sup> Binftechen fo viel als: ausftechen, übertreffen.

Mit Rosen somiat' ich hanpt und haare, Die Rosen tauch ich in den Wein, Die Rose soll vor meine Jahre Die allerbeste Starkung sevn, Die Rose zieret meine Floten Und front mit machtige poeten.

Auf Rosen mach ich gute Reime, Auf Rosen schläfet meine Brust, Auf Rosen hab' ich sanste Träume Von stills und warms und weicher Lust; Und wenn ich einst von hinnen sahre, So wünsch' ich Rosen auf die Babre. —

# 2. Aus ben Jugenbversuchen,

#### Stubentenlieb.

Bruber last uns lustig sepu, Weil der Frühling währet, Und der Jugend Sonnenschein Unser Laub verkläret; Grad und Bahre warten nicht, Wer die Mosen heute bricht, Dem ist der Arang bescheret.

Unfere Lebens schnelle Flucht Leibet teinen Bugel, Und des Schicklals Eifersucht Macht ihr stetig Flügel; Beit und Jahre fliehn davon, Und vielleichte schnikt man schon Un unsers Grabes Riegel.

Wo find diefe, fagt es mir, Die vor wenig Jahren Eben also gleich wie wir Jung und fröhlich waren? Ihre Leiber beckt der Sand, Sie sind in ein ander Land Aus dieser Welt gesahren. Wer nach unfern Watern forfct, Mag ben Kirchhof fragen, Ibr Gebein, fo langft vermorfct, Bird ihm Antwort fagen. Kann und doch der Himmel bald, Eb die Morgenglode fcallt, In unfre Gräber tragen.

Unterbessen sept vergungt, Last den himmel walten! Trinkt, bis euch das Bier besiegt, Nach Manier der Alten. Fort! mir wassert schon das Manl, Und ihr andern sept nicht faul, Die Weise zu erhalten. —

Betrabnig über ihren Tob.

Betrügliches Glücke! Die stählerne Brücke Der hoffnung zerfällt; Der Becher der Freuden Wird mir durch dies Leiben Mit Wermuth vergallt.

Die Sonne der Engend, Die Blume der Jugend Geht unter und ein: Der himmel wird trube, Die Flammen der Liebe Berlieren den Schen.

Der Frühling ber Jahre Erstirbt auf ber Bahre; Wer wird mir den Auß Wie vormals gewähren? Ach, langes Entbehren, Ach, furzer Genuß!

Erblafte Florette! Der Tod reift die Kette Der Cintract entzwep; Dein Leichenbegangniß Beigt, wie bas Berbangniß Mein hentereinecht fep.

Bebedt mich, ihr Berge! Umfast mich, ihr Sarge! Berfagt mir bie Luft! Mein Geist mag zerfliegen, Des Leibes Vergungen Ift Moder und Gruft.

Ich fterbe vor Aummer, Der ewige Schlummer Entgeistert die Bruft. Ich liebte von Herzen, Ich lebte mit Schmerzen, Ich sterbe mit Luft.

6.

# v. Saller

Albrecht von Zaller wurde am 16. Oftober 1708 # Bern, wo fein Bater Advotat beim großen Rathe mar, gebu ren. Fruh icon zeigten fich in dem Rnaben Bleiß und Big begierde. Im fechften Jahre lernte er bereits lateinifch, im achten und neunten griechisch und bebraifch, und vom gehnten Jahre an besuchte er die Schule ju Bern, wo Lobenfteins Dichtungen in ihm querft ben Sinn fur bie Dichtfunft med: Spater (1722) tam er auf das Gymnasium au Biel und ein Jahr fpater bezog er die Universität Tubingen', um fich ber Argneiwissenschaft zu befleißigen. Bon ba gieng er (1725) nach Leiden, um den berühmten Argt Boerhave m horen. Nachdem er sich daselbst die Doktorwurde erworben (1726), machte er eine Reise nach England und tehrte über Frankreich nach Bafel juruck. In Bafel trieb er unter Ber nouille hohere Mathematit und Pflanzenkunde, auch machte et von da aus eine botanische Alpenreise, auf welcher er den

Stoff zu seinem beschreibenden Gedicht: Die Alpen fammelte. Bald darauf murde er ausübender Argt ju Bern (1729), und Derheirathete fich mit Mariane Byg (1731). 3m Jahre 1736 murbe er nach ber neu errichteten Universität Gottingen als Professor der Aranens, Bergliederungs, und Pflanzenkunde Er ging dabin, und erwarb fich um diefe Univerfic tat durch die Stiftung mehrerer für die Argneimiffenfchaft vichtiger Anstalten ein bleibendes Berdienft. In Anertens jung deffelben wurde er (1743.) jum hofrath ernanne, und arauf (1749) vom deutschen Raifer in den Reichsadelftand Gleichwohl folgte er im Jahre 1753 dem Rufe incs Baterlandes, welches ihm die Stelle eines Amman, und ber Rolge noch andere bedeutende Staatsamter übertrug. nd fich feiner in ben wichtigften Geschäften bediente. arb er endlich im boben Alter ju Bern, geschätt ale Ges ihrter, ale Menich; und ale Staatsburger, am 12ten Des ember 1777.

Bon Saller's gelehrten und ftrengwiffenschaftlichen Bere ten tann hier nicht die Rede fenn. Eben fo menig von feinen drei politischen Romanen, Usong (Bern 1771), Alfred (Göttingen und Bern 1773), und Sabius und Bato (Bern und Gottingen 1774), unter benen ber erstgenannte leicht ber portualichere senn möchte. Bas ibm in der iconen Literatur Deutschlands eine bedeutende Stelle jufichert, find feine Bes ichte. Sie zeichnen fich alle burch sittlichen Ernst, Gedanken, eichthum und Siefe der Betrachtung aus; in den meiften erricht ber Lehrton vor, in wenigen nur die bichterifche Schile erung ber Datur, wie g. B. in ben Alpen. Er gab fie uerft, ohne feinen Damen ju nennen, unter bem Eitel: 3chweizerische Gedichte (Bern 1732), heraus; in der folge verbefferte und anderte er fie bei jeder neuen Ausgabe. Die elfte und lette Ausgabe berfelben erschien turz vor seinem lode (Bern 1777).

# Aus Sallers Schweizerischen Gebichten.

# Morgengebanten.

1725.

Der Mond verbirget sich, der Nebel grauer Schleier Dect Luft und Erde nicht mehr zu; Der Sterne Glauz verschwindt, der Sonne reges Femer Stohrt alle Wesen aus der Ruh.

Der Himmel farbet sich mit Purpur und Saphiren, Die frühe Morgenröthe lacht: Und vor der Rosen Glanz, die ihre Stirne zieren, Entslieht das blasse Heer der Nacht.

Durchs rothe Morgenthor der heltern Sternenbuhne Naht das verklarte Licht der Welt; Die falben Wolken glühn von bligendem Aubine, Und brennend Gold bedeckt das Feld.

Die Rofen ofnen fic, und fpiegeln an der Sonne Des tublen Morgens Perlenthau; Der Lilgen Ambradampf beiebt, ju unfrer Bonne, Der jarten Blatter Atlasgran.

Der wache Feldmann eilt mit Singen in die Felder, Und treibt vergnügt den schweren Pflug; Der Wögel rege Schaar erfüllet Luft und Wälber, Wit ihrer Stimm' und frühem Flug;

D Schopfer! was ich feb, find beiner Allmacht Werte, Du bist die Seele der Natur; Der Sterne Lauf und Licht, der Sonne Glang und Stärte, Sind beiner Hand Geschöpf und Spur.

Du stelft die Facel an, die in dem Mond uns leuchtet, Du giebst den Winden Flügel zu; Du leihst der Nacht den Thau, womit sie uns befeuchtet, Du theilst der Sterne Lauf und Rub. hast der Berge Stoff aus Thon und Staud gedrehet, Schachten Erz aus Sand geschmelzt; hast bas Firmament an seinen Ort erhöhet, Wolken Aleid darum gewelzt.

1 Fifch, ber Ströme blaft, und mit dem Schwanze ftarmet, bu die Abern ausgehölt; bast den Elesant aus Erden aufgethurmet, seinen Anochenberg beseelt.

weiten himmelraums faphirene Gewölber rundet auf den leeren Ort, algemeine Welt, begränzt nur durch sich felber, aus dem Nichts dein einzig Wort.

h brepmabl groffer Gott! es find erschaffne Seelen beine Thaten viel zu klein; find unendlich groß, und wer sie will erzählen, ß, gleich wie Du, ohn' Ende sepn.

Inbegreislicher! ich bleib' in meinen Schranken, Sonne blend'st mein schwaches Licht; wem der himmel selbst sein Wesen hat zu dauten, ucht eines Wurmes Lobspruch nicht.

# Sehnsucht nach dem Baterlande.

Beliebter Wald! beliebter Kranz von Buschen! Der Sasels Sib ") mit grunem Schatten schwärzt: Wann werd' ich mich in beiner Schoof erfrischen, Wo Philomel' auf schwanten Zweigen scherzt. Wann werd' ich mich auf jenen Hugel legen! Dem die Natur bas Moos zum Teppich schenkt. Wo alles ruht, wo Blatter nur sich regen, Und jener Bach, ber obe Wiesen trankt.

Ach himmel! las mich doch die Thaler gruffen, Wo ich den Lenz des Lebens zugebracht; Und beym Gerausch von kleinen Wafferguffen, Auf einen Reim für Splvien gedacht:

<sup>&#</sup>x27;) Ein Landaut unweit Bern.

**Bo schwaches Land, belebt vom Westenwinde,** Die matte Seel' in saufte Wehmuth bringt, Und in dem Frost noch nie bestrahlter Grunde Lein Leid mehr bleibt, das nicht die stille zwingt.

Sier muß ich mich mit statem Aummer schlagen, Die Rub ist mir ein unbefanntes Gut; Mein Geist versintt in immer neuen Plagen, Ich weiß noch nicht, wie Ruh und Freude thut. Entfernt vom Land, wo ich begann zu leben, Bon Eltern bloß, und fremd für jedermann, Dem blinden Rath der Jugend übergeben, Gefährlich frep, eh ich mich führen tann.

Bald schleicht ein Weh durch meine matten Glieber, Das selbst den Erieb nach Ruhm und Wahrheit bampft; Bald fällt der Bau der schwachen Hoffnung nieder, Die athemlos mit Gram und Ohnmacht tämpft: Bald bricht die Flut den Schutt von murben Dammen, Womit der Cod an unfre Wälle schwimmt; Bald will uns Mars mit Flammen überschweimmen, Davon der Lacht schou in der Asche glimmt.

Doch nur getroft, es tann nicht immer währen, Des Wettere Macht nimmt ab bev jedem Streic. Bergangnes Leid muß Bohlfeyn fühlen lehren, Wer nie gedarbt, ist ohne Freude reich. Ja, ja die Zeit trägt auf geschwinden Flügeln Mein Unglud weg, und meine Ruh heran; Beliebte Luft auf väterlichen Hugeln, Wer weiß, ob ich dich einft nicht schöpfen tann.

Ach, daß ich dich schon ist besuchen könnte. Beliebter Wald, und angenehmes Feld! Ach daß das Glück die stille Lust mir gönute: Die sich ben euch in öber Ruh erhält: Doch endlich kömmt, und kömmt vielleicht geschwinde, Auf Sturm die Sonn' und nach den Sorgen Ruh. Ihr aber grünt indessen, holde Gründe! Bis ich zu euch die lette Reise thu. 3. Ans Saller's Gedict: die Alpen. 27,29.

· · · · i

71

ienn Litans erster Strahl ber Felsen Soh vergalbet, nd sein verklarter Blig die Nebel unterdrückt, wird, was die Natur am prachtigsten gedilbet, kit immer neuer Lust von einem Berg erblickt; wurch ben zerfahrnen Dunst von einer dunnen Wolke röfnet sich zugleich der Schanplat einer Welt, in weiter Aufenthalt von mehr als einem Volke, eigt alles auf einmahl, was sein Sezirk enthält: in sanfter Schwindel schließt die allzuschwachen Augen, ie den zu breiten Kreis nicht durchzustrahlen taugen,

in angenehm Gemisch von Bergen, Fels und Seen illt nach und nach erbleicht, boch deutlich, ins Gesicht, ie blane Ferne schließt ein Kranz beglänzter Höhen, wrauf ein schwarzer Wald die letten Strahlen bricht: ald zeigt ein nach Geburg die sanst erbobnen Sügel, wvon ein laut Geblod im Thale widerhallt: alb scheint ein breiter See ein Meilen langer Spiegel, if desen glatter flut ein zitternd Feuer wallt: ald aber öfnet sich ein Strich von grünen Thälern, ie, hin und her gefrümmt, sich im Entsernen schmälern.

ert fentt ein tahler Berg bie glatten Banbe nieber, en ein verjährtes Eis dem himmel gleich gethurmt, ein frostiger Arnstall schiedt alle Strablen wieder, en die gestiegne his im Arebs umsonst besturmt. icht fern von diesem stredt, mit futterreicher Beide, n fruchtbares Geburg den breiten Ruden ber; ein fanster Abhang glanzt von reifendem Getreibe, id seine hügel sind von bundert heerden schwer. In nahen Gegenstand von unterschiednen Zonen ennt nur ein enges Ehal, wo fühle Schatten wohnen,

er zeigt ein steiler Berg bie manergleichen Spipen, n Walbstrom eilt hindurch, und sturiet Fall auf Fall. r bidbeschaumte Fluß bringt durch der Felfen Minn, b schießt mit gaber Kraft weit über ihren Ball:

hier i

?em

Die b.

De ei

Lort 1

Infei Let L Solie

Emate

lud S

Leb ii

hid int in:

lab t

frin

: bai

. na

ènd

Jein

Cein

滑馬島

Ez (

Lein

È (

lie

1:5

£:e

ů,

Int

Das banne Baffer theilt bes tiefen Falles Gile, In der verdicten Luft schwedt ein bewegtes Gran, Ein Regenbogen strablt durch die zerständten Theile, Und das entfernte Thas trinkt ein beständig Chan. Ein Bandrer siedt erstaunt im himmel Ströme sieffen, Die aus den Bolken siehn, und sich in Wolken gieffen.

Doch wer ben eblern Sinn, ben Kunft und Beißheit schefen, Durchs weite Reich ber Belt, empot zur Bahrheit schwingt; Der wird an keinen Ort gelehrte Blide werfen, Bo nicht ein Bunbet ihn zum Stehn und Forschen zwingt. Macht burch ber Beißheit Licht die Gruft ber Erde heiter. Die Silberblumen trägt und Gold ben Baden schenkt; Durchsucht den holden Bau ber buntgeschmudten Kräuter, Die ein verliebter Best mit frühen Perlen träuft; Ihr werbet alles scha ftats graben, nie ergründen.

Mann bort ber Sonne Licht burch flücht'ge Rebel ftrablet, Und von dem naffen Land der Wolfen Thrauen wischt, Wird aller Wesen Glanz mit einem Licht gemahlet, Das auf den Blättern schwebt, und die Natur erfrischt: Die Luft erfüllet sich mit lauen Ambradampfen, Die Florens bunt Geschlecht gelinden Westen zout, Der Olumen scheckicht Geer scheint um den Rang zu kampfn, Ein lichtes himmelblau beschämt ein nahes Gold; Ein ganz Gebirge scheint, gestrußt von dem Regen, Ein grunender Lapet, gestickt mit Regenbogen.

Dort ragt das schone Haupt am eblen Enziane Beit über niebern Chor der Pobel- Arduter bin: Ein ganzes Blumenvolk dient unter seiner Fahne, Sein blauer Bruder selbst, buckt sich, und ehret ihn. Der Blumen helles Gold, in Strahlen umgebogen, Thurmt sich am Stengel auf, und kront sein gran Gewand; Der Blätter glattes Beiß, mit tiesem Grün durchzogen, Strahlt mit dem bunten Blis von senchtem Diamant: Gerechtestes Geseh; daß Araft sich Zier vermähle, In einem schonzen Leib wohnt eine schoure Seele.

friecht ein niedrig Krant gleich einem granen Rebel, bie Natur sein Blatt in Kreube hingelegt; holde Blume zeigt die zwen vergoldten Schnabel, ein von Amethost gebildter Bogel trägt. : wirft ein glanzend Blatt, in Kinger ausgekerbet, eine belle Bach den grunen Widerschein; Blumen zarten Schnee, den matter Purpur farbet, iest ein gestreifter Stern in weisse Strahlen ein: tragd und Rosen blubn, auch auf zertretner Heide, Felsen decken sich mit einem Purpurtleide.

# Die Emigreit. 1736.

Malber! wo kein Licht burch finstre Tannen strablt, sich in jedem Busch die Nacht des Grabes mahlt: holen Felsen dort! wo im Gestrauch verirret, trauriges Geschwarm einsamer Nögel schwirret: Bache! die ihr matt in durren Angern sließt, den verlohrnen Strom in dde Sumpse gießt: orbenes Gesild, und grausenvolle Grunde! as ich doch den euch des Todes Farben fünde! ahrt mit kaltem Schaur und schwarzem Gram mein Leid! d mir ein Bild der Ewigkeit!

in Freund ist bin!

n Schatten schwebt mir noch vor dem verwirrten Sinn, f dunkt, ich seh sein Bild, und bore seine Worte:

aber halt am ernsten Orte,

nichts zuruce läßt,

Ewigleit mit starten Armen fest.

n Strahl vom Kunftigen verstörte seine Rub, sab bem Spiel der Welt noch beut geschäftig zu; Stunde schlagt, der Wordang fällt, alles wird zu nichts, was ihm so murtlich schien, dice Racht der oden Geisterwelt,, ringt ihn jest mit schreckenvollen Schatten; bie Begier ist, was er noch bebalt, a dem, was seine Sinnen hatten.

Und ich? bin ich von boberm Orben? Rein, ich bin, was er war; und werbe, was er worben, Mein Morgen ist vorben, mein Mittag ract mit Macht: Und eh der Abend tommt, tann eine frühe Racht. Die teine Hoffnung mehr zum Morgen wird versüssen, Auf ewig mir die Augen schlieffen.

Furchtbares Meer bet ernsten Ewigfeit! Uralter Quell von Welten und von Zeiten! Unenblichs Grab von Welten und von Zeit! Beständigs Reich der Gegenwärtigfeit! Die Asche der Bergangenheit Ist ein Keim von Künstigseiten.

Unenblichfeit! wer misset dich? Bep dir sind Welten Tag', und Menschen Angenblide. Bielleicht die tausendste der Sonnen welgt igt sich, Und tausend bleiben noch zurücke. Wie eine Uhr, beseelt durch ein Gewicht, Eilt eine Sonn', aus Gottes Kraft bewegt; Ihr Eried läuft ab, und eine andre schlägt, Du aber bleibst, und zählst sie nicht.

Der Sterne fille Majestat, Die uns jum Biel befestigt steht, Eilt vor bir weg, wie Gras an schwulen Sommertagen; Wie Rosen, die am Mittag jung, Und well sind vor der Dammerung, Ist gegen dich ber Angelstern und Wagen.

Alls mit dem Unding noch das nene Wesen rung, Und, taum noch reif, die Welt sich aus dem Abgrund schwung, Eb als das Schwere noch den Weg zum Fall gelernet, Und auf die Nacht des alten Nichts Sich goß der erste Strom des Lichts, Warst du, so weit als iht, von deinem Quell entsernet. Und wann ein zwertes Nichts wird diese Welt begraben; Wann von dem ganzen All nichts bleibet als die Stelle; Wann mancher himmel noch, von andern Sternen helle, Wirft du so jung als jeht, von deinem Lod gleich weit, Gleich ewig künftig sepn, wie heut. Auf ben Sob Marianens. )
Geliebte! wann iht fold ein Name Richt zu vermeffen ist von mir, Ich weiß, daß nichts von Leid und Grame Mehr Wege sinden kann zu Dir; Doch, wann vom Licht der wahren Sonne, Roch Strahlen fallen niederwärts, So wirf auch Du vom Sih ber Wonne Ein Ang' auf Deines hallers herz.

Dich heiffet mich die Welt vergeffen! Dich tabelt man in meiner Bruft! Mein herz, ein herz, das Dich befessen, Soll offen fepn fur andre Luft. Ja Dich und mich schmäht der zusammen, Der mein Betrübnis unterbricht, D fennt' er selber reine Flammen, Er schlte meine Thränen nicht.

Doch wenig tennen mahre Liebe, Die Anmuth zeugt und Augend weiht. Sie ist fein Freybrief wilber Eriebe, Richt eine Magd der Ueppigfelt. Dein Lieben war, mein Leid ergeben Mit beimlich forgender Geduld; Mein Lieben war, mein Glude schähen, Belohnung suchen Deiner Huld.

Ihr holben Jahre! bie wir Bepbe Ginander, ach! fo turz gemacht, D batt' ich nur, was mir im Leibe Bep manchem Sturme hingebracht; Wir suchen Rub in zarterm Scherzen, Wie Lauben, die ein Wetter fliebn, Und fanden Luft, selbst in ben Schmerzen, Beil unfre Eren nie heller schien.

<sup>&#</sup>x27;) Sallers erfie Gattin, vermählt mit ihm am 19. Febr. 1781, geftore ben ju Göttingen am 50. Dftvber 2786.

D Bern! o Baterland! o Worte Boll reger Wehmuth, banger Lust! O jartlich Bild geliebter Ortog. Yoll wunder Spuren in der Brust! O bleibt bop mir, erneut die Stunden, Da Sie die Hand mir sitternd gab: Wo sapd ihn? ach, ihr sept verschwunden! Ich bin allein, sie dect ein Grab.

Ein Grab? in Deinen schonen Tagen? Du Rose, frisch vom reinsten Blut. Ach ja! bort ward sie hingetragen, hier ist der Dempel, wo sie ruht, Der Stein, den ich beschrieben habe... D wie iste hier so ob' und still! D bier iste, wo, im gleichen Grabe Ich meine Somerzen enden will.

Ja fern von allen, die uns lieben Die Blut und Freundschaft uns verband, Hier, wo mir nichts als Du geblieben, Hier ist mein lettes Waterland. Hier, wo fein Freund wird um ilich weinen, Wo nichts ist mein, als Deine Gruft, Hier steht mein Grabmal bev dem Deinen, Wohin mich mein Verhängniß ruft. Zweite Abtheilung.

Die altdeutsche Prosa.

.

# Erfter Zeitraum.

Bon ber alteften Beit bis auf Rarl ben Großen (um soo).

# Ulfila's Bibelüberfegung.

as alteste Dentmal beutscher Sprace und Profa ift unftreie des gothischen Bischof's Ulfilas oder Ulfila (eigentlich ilfila d. h. Bolfele) Ueberfepung der Bibel ins Gothifche. n des Berfaffers Leben ift nichts weiter befannt als daß er ben 3. 360 bis 380 nach Chr. Bifchof ber driftlichen then in Dacien, Thracien und Moffen gewesen, und fur diefe gange Bibel (mit Ausnahme ber Bucher Samuels und ber nige) aus dem Griechischen in die Muttersprache überfett . Die Uebersehung felbft ift gelehrt und treu, Aber mit dficht auf die Gigenthumlichkeit bes Gothischen verfaft; fie iß feine Begiehungen des Urtertes ju unterscheiden und dlich zu bezeichnen, und felbft abstracte Gabe ohne Zwang bie gothische Rebe ju fugen. Ein foldes Bert tonnte teis n roben Bolke geboten werden, wie man sich wohl bie ithen und alle Deutsche jener Beit jn benten pflegt; sonbern Gegentheil erweckt es uns einen boben Begriff von ber ufe ber geiftigen und Sprach Bilbung, auf welcher bie hischen Stamme damals icon gestanden haben mußen. 8 Gange ift uns leiber nicht vollftanbig mehr erhalten, dern bloß größere Bruchstücke find in verschiedenen Hande iften bis auf unsere Zeiten gekommen. Remlich 1) bie nannte filberne Sandschrift, früher in ber westphalischen ei Berben, gegenwartig ju Upfala in Odweben, umfaßt btfachlich, obwohl mit bedeutenden Lucken, die vier Evans en. 2) Die Bolfenbuttler Sandidrift, enthalt bloß gra e Stellen aus dem Briefe an die Romer. 3) Die neuers

bings zu Mailand in dem Ambrofianischen Bucherschaf ent beeten handschriften enthalten die 13 Bricfe des Paulus, Bruchftude aus Esra und Nehemia, und den Somilien.

Hauptausgabe ist: Ulfilas gothische Bibelübersenng, nach Ihre's genauer Abschrift der silbernen Handschrift, mit einer wortlichen lat. Uebersehung, einer Sprachlehre (von f. R. Julda und W. J. Keinwald), herausgegeben von J. Chr. Tahn. Beism fels 1805 in 4.

# Aus Ulfila's Evangelien. )

#### Gothifder Bert.

Amen, amen quitha timis, fact inn ni atgaggith thairh ber in gardan lambe, at fleigith aljathro, fab bliftus ift jab walleis.

3th fa inngaggands thairb baur, hairbeis ift lambe.

Thaymuh daurawards uslufith, jab tho lamba stibnai is but jand, jab tho swesona lamba haitith bi namin, jab ustiubith the

Jah than the swesena ustiubith, faura im gaggith, jeb W lamba ina laistiand, unte kunnun ftibna is.

### Bortliche Ueberfenung.

Wahrlich, wahrlich ich sage euch, wer hinein nicht geht buth bie Thur in die Hurbe ber Lammer, sondern steiget anderewebt, dieser ein Died ist und Uebelthater.

Aber ber hineingebende burch bie Ebur, hirte ift ber Lammer.

Diesem der Chorwart aufschließet, und die Lammer bar Stimme deffelben boren, und die eignen Lammer heißet er bit Ramen, und aus führt er fie.

Und wenn er die eignen ausführet, vor ihnen geht er, und bie Limmer ihm folgen, und tennet die Stimme beffelben.

<sup>\*)</sup> Meber die Sprachformen f. Grimm's deutsche Grammatit, die Mifchnitte über bas Gothische. Uebrigens bemerke man, bas ai austefprechen ift wie a, au wie o ober zweisulbig, ei wie i ober ee, wwie û ober eu, 9g wie ng, 9t wie nt, h zu Anfange wie h, am Ende und in der Mitte wie ch, th wie d.

#### Gothifder Bert.

3th framathjana ni laistiand, at thlinhand faura imma, unte t tunnun thize framathjane stibna.

The gajulou quath im lefus, ith jainal ni frothun, hwa was, batel robiba bu im.

Shaund quath aftra bu im jefus, amen, amen quitha igwis, batel if in baur thize lambe.

Allai swa managai swe quemun, thinbos sind jah waidedjans, flei ni hausidedun im tho lamba.

It im thata baur, thairs mit jabat bwas lunguggith, ganisith, th innguggith jab utgaggith, jab winja bigitith.

Thinbs ni quimith, nibai ei filai jab uffneithai jab fraquists ii, ith it quam, ei libain aigeina, jab managizo aigeina.

It im hairdeis gobs; hairdeis sa goda saimala seina lagith tur lamba.

#### Bortlide Heberfegung.

Aber bem Fremden nicht folgen fle, fondern flieben vor ibm, mb nicht tennen fle ber Fremden Stimme.

Dies Gleichniß fagte ihnen Jesus, aber jene nicht verftunden, bas es war, bas er redete gu ihnen.

Danach fagte wieder ju ihnen Jefus, wahrlich, mabrlich ich age euch, bas ich bin bie Ernr bedabimmer.

Alle, fo manche (viele) wie tamen, Diebe find und Uebelthater, ber nicht borten ihnen bie Lammer.

3ch bin bas Thor; burch mich wenn jemand eingeht, (ber) enefet, und (er) eingeht und ausgeht, und Weibe findet.

(Ein) Dieb nicht tommt, außer daß er ftehle und abichneibe abichlachte) und vertilge, aber ich tam, daß (fie) Leben haben, und mehr baben.

36 bin ein hirte gut; hirt der gute die Seele fein leget fur

### Gothifder Rett.

Ith asnets, jak saci nist bairbeis, thizel wi find lamba such sasaiwith walf quimundan, jah bileithith thaim lambam, jah this hith, ja sa wulfs frawilwith tho, jah distahilth the lamba.

Ith sa asnels afthliubith, unte asnels ist, jah mi far if in thise lambe.

It im hairbeis fa goba, jah tann meina, jah tununu mit the meina.

Swa fwe kann mik atta, jah ik kann attan, jah falwala min lagja faur tho kamba.

Jah anthara lamba aib, thosi ni find this awifiris, jah wafital briggan, jah filbnos melnaizos hausjaud, jah wafithand awethi, ains hairdeis.

#### (306. Rap. 15. 18. 19.)

Thata ist anabusus meina, ei frijoth izwis misso, swa sw k frijoda izwis.

## Bortliche Meberfehnug.

Aber ber Lobninecht, und welcher nicht ift hirte, beffen utt find die Lammer eigen, siehet den Wolf tommend, und verlässt it Lammer, und flichet, und der Wolf raubt fie, und gerftreut it Lammer.

Aber ber Lobntnecht entfliebt, benn ein Lobntnecht ift er, wincht Sorge ift ibm (um) bie Lammer.

36 bin Sirt ber gute, and lenne bie meinen, und es lemm mich bie meinen.

So wie tennt mich ber Nater, auch ich tenne ben Nater, mi bie Seele mein fete ich fur bie Limmer.

und andere Lammer habe ich, die nicht find biefes Stale, und die foll ich bringen (führen), und meiner Stimme boren fa und werden eine Heerde, ein hirte.

#### (30h. Rap. 15. B. 19.)

Das ift bas Bebot mein, daß ihr liebet ench einander, fo mit ich liebete ench.

#### Bothifder Cext.

Maizein thizai friathwai manna ni habaith, ei hwas faiwala ina lagith faur frijonds feinans.

Jus frijonds meinai fijuth, idbai taujith, thatei it anablude;

Spanafeiths liwis ni quitba ftalfans, unte ftalfs ni wait, we taujith is frauja, ith it izwis quath frijonds, unte all, thatet austa at attin meinamma, gatanniba izwis.

Ri jus mit gawalideduth, at it gawalida izwis, et jus fuimith, jah atran bairaith, jah atran izwar du aiwa sijai, et thanhwahtet bidjaith attan in namin meinamma, gibith izwis.

#### Bortliche Ueberfesung.

Größere (als) diese Liebe ber Mensch nicht hat, daß jemand to Seele sein legt (fest) für die Freunde sein.

3hr die Freunde mein feld, wenn ihr thuet, was ich ge-

Fernerhin euch nicht fage (nenne) ich Anechte, benn ber wecht nicht weiß, was thuet sein herr; aber ich euch nannte reunde, benn alles, bas ich hörte bei bem Bater mein, verfünste ich euch.

Nicht ihr mich wähltet, sonbern ich mablte end, bag ihr gebet, ib Frucht traget, und bie Frucht ener in Ewigfeit sep; bag, mas it bittet ben Bater im Ramen mein, er giebet euch.

## 3 weiter Zeitranm.

183n Rarl bem Grofen (um 800) bis jum Regierungsaufang ber Sobenstaufen (um 1140).

1.

Miederbeutsche Pfalmenüberfegung aus ber Rarolinger Zeit.

Der Verfasser dieser altesten Verdeutschung der Psalmen & unbekannt, doch fallt ihre Entstehung offenbar noch in bei neunte oder wenigstens zehnte Jahrhundert. Die Sprack iniederdeutsch und giebt wörtlich den lateinischen Text der Bei gata wieder. Nicht das ganze Werk, sondern blos ein bedartendes Bruchstude, welches mit Psalm. 53, N. 7. beginnt mit Mr. 73, B. 9. schließt, ift bis auf unsere Zeiten gekommen.

Miederdeutsche Psalmen aus der Karolinger 3ch jum erstenmal herausgegeben von Friedrich heinrich von & Sagen, Breslau 1816 in 4.

P(alm 62.

(v. b. Sagens Musgabe G. 27.)

#### Altbeutscher Tert.

Bot, got min, te thi fan liothe waconi. Thurfta an thifk min, fo manohfoltlico thi fleifc min,

4 An erthon wustera in anavega in an waterfollora; so an leiligin geschein ic thi, that ic gisagi craft thin in guolibheide this.

#### Meubeutich.

Gott, Gott mein, ju dir vom (fruhen Tages-) Lichte made id. Es durftet nach dir die Seele mein, wie manigfaltig (nach) & das Fleisch mein,

In einem Erdreich muft und unwegsam und in (einem) we fervollen; so im Seiligthum erschien ich dir, daß ich fabe die Ruft dein und ben Ruhm dein.

#### Altbentider Text.

Banda betra ift ginatha thina ovir lif; lepora mina lovon dun thi.

So fal it quetahn thi an live minin, in an namon thinin von fal it beinde mini.

Alfo mit fmere in mit feite irfullit werthl fela min, in mit poron mendiflis lovan fal munt min.

So gebugbig was thin ovir fire min, an morgan thencon fal' an thi, wanda thu wari bulvere min.

In an gethete fetherong thinro mendon fal.:

Elivoda fela min aftir thi, mi autfieng forthora thin.

Sia gewiffo an ibulnufft fnohtun fela mina.

Ingan fulun an diepora erthon, gegevona werthunt an handun erbes, beila vuffo wefan fulun. Cunig gewisso blithon fal an de, gelovoda alla thia suerunt an imo, wanda bestuppot ist munt tecendero unribta.

#### Menbentid.

Bell beffer ift bie Gnabe bein über Leben; die Lippen mein ben follen bich.

So werbe ich fagen bich im Leben mein, und im Namen bein ben werbe ich bie Sanbe mein.

Bie mit Someer und Fett erfüllet wurde die Seele mein, 16 mit Lippen der Krendigfeit loben foll der Mund mein.

So gebentend war ich bein über bem Strohlager mein, am Porgen benten werbe ich an bich, weil bu warest Selfer mein.

Und in der Bededung der Febern bein freuen werde ich (mich).

Es tlebte meine Seele nach (au) bir, mich empffeng bie echte bein.

Sie aber in Citelfeit suchten die Seele mein.

Eingebn follen fie in die Liefen der Erde, gegeben werden in Chande des Schwertes, ein Antheil der Juchse werden fie sepn. der König aber (fich) frenen wird in Gott, weil gestopfet ift der Lund der Unrechtes sprechenden.

## Notfers Pfalmenuberfegung.

Unter die bedeutenderen Denkmale althochdeutscher Profe aus diesem Zeitraum gehört unstreitig die zu St. Gallen hand schriftlich ausbewahrte Psalmenübersehung Notker's. Es geb mehrere gelehrte Monche dieses Namens zu St. Gallen; dur unter scheint der dritte Notker, auch genannt Labeo († 1022.), Urheber dieser Uebertragung und Erklärung der Psalmen pssehn. Sie ist ein verständiges und geschiedtes Werk, und zeigt, wie gewandt sich Notker in der deutschen Prosa zu bewegn wuste. \*)

Der gange Tert der Ueberschung nebst Notter's beigesty ten Erklarungen ist mit Sorgfalt herausgegeben von Schilm in seiner Sammlung altdeutscher Sprachdenkmale (B. I.)

## Der erfte Pfalm.

Cert und Erflarung.

Der man ift falig, der in dero argon rat nie gegiensi So Adam teta, do er dero chenun rates folgeta wider Sota. ' Nob an dero fundigon wege ne finont:

So er teta. Er cam bar ana, er cam an den breiten wer the

## Menbentich.

Der Maun ift felig, ber in der Argen Rath wie gieng; Bie Abam that, da er der Frauen Rath folgete wider Gott. Noch an der Sunder Bege ftund; Wie er that. Er fam baran, er fam an den breiten Beg, ke

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt machte sich bas Rlofter St. Gallen unter ben Karlingern wie später unter den sächsischen Kaisern um die Ansbilden ber deutschen Sprache hochverdient. Der oben genannte Rotter und Professor an der Klosterschuse und galt für den gelehrtesten Rensseiner Zeit. Er übersetze außer den Pfalmen auch noch den hied Woralien Gregor's, die aber beide verloren sind. Arker dem hat sich von ihm noch eine Abhanklung über die Touleinden Letrachord, die Tonarten und die Mensur der Orgel erhalten desgleichen mehrere Berdeutschungen alterthümlicher Werke.

## Cert und Erflarung.

ge bello gat, unde ftuont dar ana, wanda er hangta finero gelufte. Sengendo ftuont er.

Nob an demo subtstnole ne faz.

36 meino, daz er richeson ne wolta, wanda din subt sinret sie nah alle. So sie Adamen teta, do er Got wolta werden. Pesis dit latine pecora sternens (sieo niderslahinde), so pesis sib tendrett, so ist iz pestilentia i. e. late pervagata pestis (wito molloude sterdo).

Rube ber ist falig, thes willo an Gotes eo ist, unde a der bara ana dendet tag unde naht.

Ande der gediebet alfo wola fo ber boum, ber bi bemo rinnenten waggere gefegget ift;

Der gitigo finen muoder gibet;

Dag rinnenta magger ift gratia Spiritus Sancti, gnaba bes belligen Beiftis. Den fi negget, ther ift pirig ponm gnotero werco.

## Reubeutsch.

jur Solle geht, und ftand baran, weil er bieng an feinen Gelde ften. Sangend ftand er ba.

Roch auf bem Berberbens: Sige fag.

sch meine, bag er herrichen nicht wollte, denn die Sucht ergriff fie beinah alle. Wie fie den Adam that, da er Gott wollte werden. Pestis heißt lateinisch pecora sternens (Bieh niederstretzelend) wenn die pestis sich verbreitet, so ist es pestilentia d. h. late pervagata pestis (weit wallende Sterbe).

Sondern ber ift felig, bef Bille an Gottes Gefes ift, und ber baran bentet Sag und Ract.

Ind der gedeihet also wohl wie der Baum, der bet dem rinnenden Basser gepflangt ift;

Der zeitig feinen Bucher (Ertrag) giebt; Das rinnende Baffer ift gratia Spiritus Sancti Gnade des heil. Seiftes. Den fie nebet, der ift ein Baum fruchtbar an guten Betten.

## Bert und Ertlarung.

Nove fin loub ne riset;

That dit: noh fin wort ne wirt wendig.

Unde fram biehent allin, bin ber boum biret unde "bringet:

Son fructus (wuoder) toh folia (pleter), ih meino facta et blate (werch, mort).

So wola ne gebiehent aber die argen; so ne gedie hent sie.

Rube fie zefarent also daz stuppe dero erdo, daz ther wint ferwahet.

Fane bemo Gotes rice werdent fie fermabet.

Pediu ne erstant arge ze dero urtheildo; Dob sie erstanden, sie ne bitent danne urteildo, wanda in in midlet ist.

Nob fundige ne flagent banne in bemo rate ben

Meudentsch.

Und fein Laub nie berabriefelt; Das heißt: Roch wird fein Bort abmenbig.

Und fehr gedeihet alles, bas ber Baum gebiett und hervorbringet;

So mobl fructus (Fructe) als folia (Blatter), ich meine fact a dicta (Werke und Worte).

So wohl aber gebeihen nicht bie Argen; so gebeiben sie nicht.

Sondern fie zerfahren wie der Staub der Erbiden den der Mind verwehet.

Bon bem Gottes : Reiche werden fie weggewehet.

Daher erstehen nicht bie Argen gu bem Urtheil; Doch sie erstanden, sie erwarten nicht bas Urtheil, weil ihnen som geurtheilt ist.

Noch Sunder figen bann in bem Rath ber Gurechten.

## Tert und Erflarung.

ne ne irstant, das sie irteilet werden, nob thise ne irstant, das sie irteilen. Ene sint thie wirsisten, thise ne sint thie bezzesten, wanda sie beide sundig sint. This aber this bezzesten sint, this irteilent tien metemen.

Banda Got weiz then weg bero repton. 'r gewerdet fie wizzen unde iro werch.

nde dero argon fart wirt ferloren. Banda sie selben ferloren werdent, pedin wirt iro fart ferloren, as sint iro werch.

### · Menbentid.

ene erfteben nicht, bag fie gerichtet werden, noch biese erfteben, bag fie richten. Jene find die schlimpiten, biese find nicht bie besten, da fie beibe fundig find. Die aber bie besten find, die richten ben mittleren.

id Gott weiß ben Beg ber Gerechten. wurdigt, fie gu fennen und ihre Berte.

nd ber Argen Fabrt (Beg) wird verloren.
a fie felber verloren werben, wird auch ihre Fahrt verloren, das find ihre Berte.

## Dritter Zeitraum.

Bon ber Mitte bes swolften bis gegen bas Enbe bes breizennte.

Mufier einigen Reichsurfunden und fürzeren Bruchftuden ju ad wenig Erhebliches in faltbeutscher Drofa aus biefer & Die einzigen bedeutenderen Sprachbentmak ! erhalten. Profa, die aus diefem Beitraum noch übrig, find die bella Sammlungen altdeutscher Rechte und Gefete, die unter 🛤 Damen des Sachsenspiegel's und des Schwabenspieds befannt find. Der erftere murde von einem fachfifden Mitt Bife oder Ekko pon Repgow um den Anfang des 1346 Sahrhunderts (etwa zwischen 1215 und 1218) wiff Diefe Arbeit Repgom's fand bald fo allgemeinen Beifall, M nicht blos in Sachsen rechtstundige Manner fich ihrer beite ten und fie erlauterten, fondern auch außerhalb Caffel wurde fie febr bald burch bedeutende Bufate ermeitert, # theils aus den altgermanifchen Gefebbuchern, ben Capitulain und neueren Reichsgesehen, theils aus dem romifchen und nonischen Recht, auch wohl aus der Bibel entlehnt werd. Diese letteren, vervollständigten und vermehrten Sandideffe waren besonders im fublichen Deutschland im Umlauf, führten den Titel Candrechtebuch oder Lehnrechtebuch. Cot ter gab man ihnen, jum Unterschiede von bem alteren bie Imfpiegel, ben Damen Ochwabenfpiegel.

# Einleitung in ben Schwabenfpiegel. (Schitter's Sammt. B. II.)

herre Got, fimelifder vater, burd bin milte gute geschufte"), u ben menfchen mit brivaltiger wirdifeit.

Din erft ift, bas er nach dir gebildet ift. Das ift onch ein als ros wirdifelt, der dir alles menichen tunne immer funderlichen anten fol, wan des haben wir gros rebt, vil lieber betre, bimeliber vater, fit du uns zu biner hoben gothait also wirdiflich eedelt haft.

Diu ander wirditeit ist, da du, herr, almedtiger schopfer, den tenschen zu geschaffen hast, das du alle die welt, die sunnen und en manen, die sterne und diu vier elemente, siur, wazzer, luft, tde, die vogel in den luften, die vische in dem wage, diu tier in mu malde, die wurme in der erde, golt, silber, edelgestein und te edeln wurze suzer schmaf, der blumen liethu varwe, der boume ubt, forn und alle creatur, daz hast du, herre, allez dem mensen ze nute und ze dienst geschaffen durch die triuwe und burch minne, die du zu dem menschen betest.

Din britt wirdifeit ift, ba du, herr, ben menschen mit geebelt ft, daz ift din, daz der mensche die wirde und ere und freude die munne, din du selb bist, immer mit dir ewislich niezen sol.

Der welt dienst und nut hast du, herr, den menschen umblust den ze einer manunge und ze einem vorbilde, seit des so vil ist, du, herr, dem menschen umbsust dast geden, so mag des unizellich dil sin, des du dem menschen umb dienst wilt geden. d'darumb soll ein ieglich mensch Got dienen mit rehtem ernst darumb soll ein ieglich mensch Got dienen mit rehtem ernst derzen sin nie betradten mobt, noch menschen zunge nie gespretunde, noch ongen nie gespen und menschen und den grozen tunde, noch ongen nie gesehen mohten, noch oren nie gehes. Daz wir Got der hohen wirdiselt gedanten und den grozen b verdienen, des belf uns der almebtig Got.

Seit uns Sot in so hoher wirditeit geschaffen hat, so wil er i, das wir wirdellichen leben, das wir ein ander wirde und ere sieten, triuwe und warheit, nit haz und nide ein ander tragen; t suln mit fride und mit sune under ein ander leben. Fridelizieben hat unser herr unmazlichen liep, wan er tom selb durch ders niht von himel uf erde, wan durch rehten fride, das er seinen frid schuf vor den tinveln und vor der ewigen marter wir selber wellen.

<sup>.)</sup> Coufeft.

## Bierter Zeitraum.

Bom Ente bes breizennten Jahrhunberts bis auf Auther (um 1846), Sobere Ausbildung ber bochbentiden Profa.

## 1.

Sobann Tauler wurde wahrscheinlich zu Strasburg in Babr 1294 geboren. Er ward fruh Predigermond, und per bigte mit großem Beifall ju St. Gertraud in Roin, fo mit auch an andern Orten Deutschlands, besonders in Straffen, Sein feuriger, phantaftereicher Geift fant in ber bamalien Richtung der Gottesgelahrtheit, die fich faft ausschließlich un auf die außeren Kormen und Sagungen des Chriftenthan befdrantte, teine Befriedigung, er manbte fic baber un. Schriften der alteren Rirchenvater, befonders aber ju da Evangelien, und fuchte aus ihnen, befonders aus bem Eres gelium Johannes, jenen Geift des Urchriftenthums, wie fo ber Beiland felber auf Erden vertundet, aus reiner und me trubter Quelle ju ichovfen. Dahrend bier fein tiefes, ju Beschaulichen, Mystischen und Ueberschwenglichen geneigt Gemuth immer reichere Rahrung fand, suchte er anderfeit auch das Licht hoherer Offenbarung, das ihm in der Biefe nes Bemuths aufgegangen, in begeifterten Reben ber verfer melten Gemeinde bes Gotteshaufes ju verfunden. ftromenden Rulle feiner Begeifterung genügte das fremdut Gewand bamaliger Rangelberedfamteit, die lateinische Oprack nicht, und er versuchte daber querft in deutscher Zunge\*)

3

Daß Tauler feine Kangelreben urspründlich lateinisch vorgetrest wie man aus ber Ueberschrift einer alteren Ansgade bat folies wollen, ift aus mehreren Gründen nicht glaublich. Auch find noch vorhaubenen alteften handschriften feiner Prebigien alle beutscher Sprache abgefaßt.

auf eine bieber ungefannte Weise von Glaube, Liebe, Sofe nung, von Beitlichkeit und Emigfeit, von ber innern Cinheit mit Gott, von ber Dichtigkeit bes Erbifchen , von bem Licht gottlicher Offenbarung, und von der Befriedigung und Befelte gung eines aufs Gottliche und Emige hingerichteten Gemuthes und Lebensmandels ju predigen. Dies fomobl, als auch die hinreichende Rraft feiner Rede, unterftust von der Frommige Zeit eines durchaus reinen und fittlichen Lebens, ergriff aller Bergen, verfammelte um ihn einen gabllofen Rreis von Bubos rern, und verbreitete ben Ruf feiner Drebigten burch gana Deutschland. Daß es einem fo reichen und überschwenglichen Gemuthe weder an übernaturlichen Erleuchtungen und Offens barungen, noch an geiftigen Gefichten und ichmarmerifchen Entzudungen, noch an wunderbaren Begegniffen aller Art febe len tonnte, wird leicht begreiflich; indeg erhabte dies nur noch Leinen Ruf bei ben Beitgenoffen, und verschaffte ihm ben Beie namen des "groß gelarten in Gnaden erlauchten Dottor's." Rachdem er die letten gwanzig Jahre feines erbaulichen Les bens in Strasburg jugebracht, farb er dafelbft am iften Junius 1361, und ward in der dasigen Dominitanerfirche begraben.

Die Anjagl ber sammtlichen Schriften Tauler's ist nicht unbedeutend. Außer seinem Sauptwert, die Predigten über bie Evangelien auf Sonns und Festrage und von den Seilis gen, die bald ins Lateinische, Franzbsische, Italienische und Hollandische übersetzt wurden, werden ihm noch folgende zuges schrieben: von der Nachfolgung des armen Lebens Christi; von der Bollsommenheit aller Tugenden; die deutsche Theolosigie; geistliche Betrachtung des Lebens und Leidens Christi; vom innigen, geistlichen und gottschauenden Menschen; außetz dem noch mehrere, lateinisch verfaßte, geistliche und erbans Liche Schriften.

Tauler hat zuerst unter ben Deutschen ben Ausbruck und die Bezeichnung fur das Ueberfinnliche und Geistige, für die torperlofen Begriffe und Ideen, fur die geheimsten Res gungen und Ahndungen des Ermuths, für die gange innere Welt ber Beschanung und bes Gehantens, gesucht und gefunden. Er ist ber eigentliche Schöpfer ber deutschen Kanzelberedsamteit, ja überhaupt als berjenige zu betrachten, der sie duch die erstaunliche Kraft seines Geistes auf eine Höhe emporge bracht, die vor und nach ihm keiner wieder zu erreichen wu mocht hat.

Tauler's Predigten sind mehrmals gebruckt und herausge geben, doch bis jest noch nie in der achten und ursprünglichen Sprache ihrer Zeit; da von der ersten bekannten Ausgete (Leipzig 1498 in 4.) an, alle Herausgeber die Sprache und Schreibart Tauler's willführlich verändert, verstümmelt, und ihrem Zeitalter und ihrer Mundart anzupassen versucht haben, Gläcklicherweise haben sich noch drei Handschriften seiner Pre, digtsammlung, unter denen die alteste wohl noch aus den vierzehnten Jahrhundert, auf der St. Johannes, Buchem in Strasburg erhalten, woraus eine kritisch berichtigte Aus gabe des Urtertes immer noch zu veranstalten möglich wäre.

Ueber ihn und seine Schriften vergl. Johann Taule, eine Abhandlung von J. G. Aunisch, in der Zeitschrift 2ktania (Dessau 1820. Heft 2. Seite 165. f.).

## Que Tauler's Ochriften.

Predigt am Sonntage Septuagefima.
(Rach ber Strasburger Sanbichrift.)

Kinder, kinder! bisen menschen geschit reht also dem wie bolze, das ist ussewendig swarz und durre und gar snode, und wares nut erkennete, den endudte es niergent zuo gnot, dan in du für zu wersende und zuo verbürnende. Mer do sind inne verwogen in dem grunde die lebenden odern dund die edele kraft, die aller edelste süsseste fruht us kummet vor allem holze und wallen boumen. Rehte also ist disseme aller minnenklichesten in Ges versunkeme volke. das ist ussewendig an dem schine also ein volden volk und swarz und schint durre, wanne sü sint bemind und klein uswert. su sint weder von großen worten noch werten

ŧ

<sup>&</sup>quot;) Mbern.

d uffeben "), und en ichinent nut. und fint die minneften ") an ne teile. Aber ber die lebende ober befente, die in bem grunde bo fu irme teile enpfallent, und Got ir teil und ir entbalt ift, fen! wellch ein munnenflich bing bas wer bas zuo befennenbe. 10 get ber wingarter nuo ichiere us, und befnibet fin reben das lbe bolz abe. manne bete er bes nut und lieffe es fton an bem oten bolge, fo brebete es alles furen bofen min. Alfo fol tuon er ebel menich, er fol fich felben beifiden von affer unordenunge. b bas von grunde berus ruten ") in allen mifen und neigunge bes und leides, das fint die bofen gebreften ) abgesnitten, und s in brichet weder bonbet noch arm noch bein. Salt ftille bas iffer, bige 5) das bu besibest mas du fniden fullest, und funde e mingarter nift die funft, er fnitte alfobalde abe bas ebel bolg, 8 die trubel 6) schiere bringen fol, also das bofe, und verberbete 1 mingarten. Alfo tuont alle folde lute, fu en funnent nut bife nft, fu loffent bie untugende und die unrebte neigunge in bem inde der nature, und howent und inident abe die arme nature. ! nature ift in ir felber guot und ebel. was wiltu ber abe guo wende, wan ban das git ber frubte folte tomen, das ift ein gotte= ) leben, fo haft bu bie nature verderbet. Bernach fo beftet man b flidet die reben, man buget die reben von oben an niber und tet fu mit ftarten fteden, do mit fu ufgehalten merbent, do bi in nemen mag das fuße beilige leben, und beilige bilbe, und bas en unfere herren Jefu Chrifti, ber alles bes guoten menfchen thalt fulle fin, und das ber menfch wider geboget fol merden oberftes nider, in dem infintende in marer underworfener deitigfeit in den grunt in Christum in der worheit, nut mit gelo= 17) funder von grunde. Duch wan alle bie frefte innemendig d uffewendig finnelich und begirliche und vernünftige frefte, fo e alanomole werbent gegurtet ein icklich uf ir ftat, bas noch bie ne noch der wille noch eutein fraft fri werde dan gebunden und gegurtet fton in rebter ordenunge under den gottelichen willen, s Got emiflice gewellet bat in fime emiflicen millen. Darhach dergrebet man die ftode und rurt bas unfrut us. rebte alfo fol r menich fich unbergraben mit tiefeme gemerte fing grundes, obe ch ut 3) bo fi, bas er bas us rure, umbe das bie gotteliche funne fte unmittelicher bem grunde muge genehen und schinen, und loft e oberfte fraft bo murten. Go gubet die funne die fuhtefeit ber in die lebende traft, die in dem holze verborgen lag, und die

Dorfabe, Beftrebungen. a) Minbeften. 5) herausreuten, ausrotten.
4) Gebrechen, Mangel, Gehle. 5) Bis. 6) Triebe, Schöflinge.
7) Neukere Geberde, Gleisnerei. 8) Etwas.

Welt ber Beschanung und bes Gehantens, gesucht und gefunden. Er ist der eigentliche Schöpfer der beutschen Ranzelberedsen teit, ja überhaupt als derjenige zu betrachten, der sie duch die erstaunliche Rraft seines Geistes auf eine Sthe emporge bracht, die vor und nach ihm keiner wieder zu erreichen ver mocht hat.

Tauler's Predigten sind mehrmals gebruckt und herausze geben, doch bis jest noch nie in der achten und ursprünglichen Sprache ihrer Zeit; da von der ersten bekannten Auszeic (Leipzig 1498 in 4.) an, alle Herausgeber die Sprache und Schreibart Tauler's willkührlich verändert, verstümmelt, und ihrem Zeitalter und ihrer Mundart anzupassen versucht haben. Glücklicherweise haben sich noch drei Handschriften seiner Pu, digtsammlung, unter denen die alteste wohl noch aus dem vierzehnten Jahrhundert, auf der St. Johannes, Büchemi in Strasburg erhalten, woraus eine kritisch berichtigte Ausgabe des Urtertes immer noch zu veranstalten möglich wäre.

Ueber ihn und seine Schriften vergl. Johann Tauler, eine Abhandlung von J. G. Aunisch, in der Zeitschrift Aktania (Dessau 1820. Best 2. Seite 165. f.).

## Mus Tauler's Odriften.

Predigt am Sonntage Septuagefimå.
(Nach ber Strasburger hanbichrift.)

Kinder, kinder! bisen menschen geschit reht also dem win bolze, das ist ussewendig swarz und durre und gar snode, und wer es nut erkennete, den endufte es niergent zuo gnot, dan in das für zu wersende und zuo verdurnende. Mer do sind inne verdogen in dem grunde die lebenden odern ") und die edele traft, do die aller edelste süßeste fruht us kummet vor allem holze und vot allen boumen. Rehte also ist disseme aller minnenklichesten in Get versunkeme volke. das ist ussewendig an dem schine also ein verdorden volk und swarz und schint durre, wanne sü sint demuten und klein uswert. su sint weder von großen worten noch werten

<sup>&</sup>quot;) Mbern.

moch uffegen "), und en foinent nut. und fint die minneffen ") an frme teile. Aber ber die lebende ober befente, die in bem grunde ift, do fu irme teile enpfallent, und Got ir teil und ir enthalt ift, mafen! wellch ein munnentlich bing bas wer bas zuo befennenbe. Ruo get der wingarter nuo ichiere us, und besnibet fin reben das wilbe bolk abe. manne bete er bes nut und lieffe es fton an bem anoten bolge, fo brebete es alles furen bofen min. Alfo fol tuon Difer ebel menich, er fol fich felben beiniden von affer unordenunge, und bas von grunde herus ruten ") in allen wifen und neigunge liebes und leides, das fint die bofen gebreften ) abgesnitten, und bas in brichet weder boubet noch arm noch bein. Salt fille bas meffer, bige b das bu befibeft mas bu fniden fulleft, und funde Der mingarter nibt die funft, er fnitte alfobalde abe bas ebel bols. Das die trubel 6) ichiere bringen fol, alfo bas bofe, und verberbete ben wingarten. Alfo tuont alle folche lute, fu en funnent nut bife funft, fu loffent die untugende und die unrebte neigunge in dem grunde der nature, und howent und fnident abe die arme nature. Die nature ift in ir felber quot und edel. mas miltu der abe guo bowende, man dan das git der fruhte folte tomen, das ift ein gottelich leben, fo haft bu die nature verderbet. Bernach fo beftet man und flidet die reben, man buget die reben von oben an niber und ftidet fu mit ftarten fteden, do mit fu ufgehalten merbent, do bi man nemen mag das fuße beilige leben, und beilige bilbe, und bas liben unfere herren Jefu Chrifti, ber alles bes guoten menfchen enthalt fulle fin, und bas ber menfc wiber geboget fol merben fin oberftes niber, in bem infinfende in marer underworfener bemutigfeit in ben grunt in Christum in ber worheit, nut mit gelo= fen 7) funder von grunde. Duch man alle die frefte innemendia und uffewendig finnelich und begirliche und vernunftige frefte, fo Die alauomole werdent gegurtet ein icelich uf ir ftat, bas noch bie finne noch der wille noch eufein fraft fri werbe ban gebunben und ufgegurtet fton in rebter orbenunge under ben gottelichen willen, bas. Got emifliche gewellet bat in fime emiflichen willen. Darhach undergrebet man die ftode und rurt das unfrut us. rebte alfo fol ber menich fich unbergraben mit tiefeme gemerte fine grundes, obe noch ut B) bo fi, bas er bas us rure, umbe bas die gotteliche funne befte unmittelicher bem grunde muge genehen und ichinen, und loft Die oberfte fraft do wurten. So zuhet die funne die fühtefeit ber ns in die lebende traft, die in dem holze verborgen lag, und die

7) Neufere Geberde, Gleisnerei. 1) Etwas.

<sup>1)</sup> Borfate, Beftrebungen. 1) Minbeften. 3) herausreuten, ausrotten. 1) Gebrechen, Mangel, Geble. 8) Bis. 6) Triebe, Schöflinge.

trubel die gont vil fcone berfur. Duch, fluder! ber finen winftet alfus bereite, bas die gottliche funne brin gewurten und gefdinen mobte, welich ebele bure frubt folte Got us bem menfchen gieben! Dan foint die funne und murtet bie trubele und tuot fu minnenb lichen blugen, ouch die bluomen fint von fo guoteme ebelme ge: fmale ), bas alle vergiftniffe ber imag juo mole vertribet, noch frotte noch flange en mag ben fmag nut erliben. D finber, fie ber! bo die gottliche funne difen grunt unmittelichen berurt ond in aller ber fruht, die dan us gezogen wirt indemendig und ufe wendig, o bie got fo luterliche uf und bluget 10) fo wunnenflicen in eime luter Got meinende, das in ber worheit fo wunderlichen ebelichen rouch 11) git, bas von not alle vergifftniffe bes alter flangen flieben muos. Ja in der worheit, bettent alle die tufele gesworen, die in ber bellen fint, und alle bie menfchen, die in et reriche fint, fu en fundent bem luter Got minnenben menfcen nut geschaben. Je me fu fich des befiffent ime zuo schabende, fe fu in ie tiefer und bober erhubent. fo er rebte bie inne mere, und mutt er mit bifer blute gezogen in den tiefen grunt der bellen. es mufte ime himelrich und Got und felifeit do in ber bellen merben. Und berumbe, wer bife bluomen bette, ber en borfte fic nut forhten in teine wifen noch furmurfe, die ime engegen loffen, was das fi, do Got luterliche inne gemeinet wurt, do en mag ime nut 12) gewerren noch geieren. Dann fumt bie funne noch fletlider, und wirfet ir bige uf bife fruht, fund machet fu tunne je me und je me, und beginnet die fuffeteit ie me und me fich loffen and beginnen die mittel gar bunne werden, alfus in bifeme, bas Die mittel zuo left alfo dunne werdent, das man die gotteliden inbliden hat vil nobe one alles underlos, alfo bide und alfo fnel. alfo man fich juo geteren mag, vint man von innen bie gotteliche funne ichinen vil flarer, bann alle funnen an dem bimmel ie ge foinen, und murt alfo alle des menichen wife alfo vergottet, dag et en teines binges also merlichen also Gots in gefült noch ensmadet noch en weis in einer wefenlicher wifen, boch verre uber vernunfe tig wiffen und wifen. Sarnach fo brichet man und bloffet bie blet ter abe, bas die funne funder alle mittele muge uf die fruht fic gegieffen, alfo fo vallent rehte alle mittel in difen menfchen abe, und enpfahent alles funder alle mittel. Die vellet gebet abe und die bilde der heiligen und wisen und übungen. Und ouch en sal ber menfc nut das abewerfen, big das es felber abe vellet. Dan in dem do murt die fruht fo unsprechenlich fuffe, bas ban abe fein vernunft verftan mag, und fummet alfo verre, bas ber geift in

<sup>9)</sup> Wohlgeruch. 10) Blübet. 11) Duft. 11) Dichts.

Diseme so versintet, das er die underscheit so verluret. er wirt also ein mit der suffeteit der Gotheit, das sin wesen also mit dem göttlichen wesen durchgangen wurt, das er sich verluret rehte also ein tropse wasers in eime grosse vasse wines. Also wurt der geist versunten in Got in göttelich einigteit, das er do verlurt alle underscheit, und als das in dar het braht, das verluret do sinen namen, also demutiteit und meinunge und sich selber, und ist ein luter stille heimliche einisteit sunder alle underscheit. Duch, kinder! hie wurt meinunge und demutiteit ein einvaltiteit, ein wesenliche stille verdorgenheit, das man es kume gemerken kan. ouch in diseme ein stunde zuo sinde io einen ougenblick, das ist tusent werbe nüger und Gotte werder dan vierzig ior in dinen eiginen ussen.

## Bruchftude aus Tauler's Predigten.

Es ift niergent so tleine ein blumelin, noch ein blettelin, noch noch ein tleine grassprungteline), der groffe bimel, die fternen, die sunne und der mond, es en wurte alles darin, und vor allen dingen Got mit ime felber.

Ein legelich bing, fol es werben, bas es nut ift, so muos es entwerben, bas es ift. Sol bols fur werben, so muos es von not hiner holsheit entwerben; soltu in Got gewerben, so muoftu bin selbes entwerben.

Alle gnten wert, die der menich in etwas anders ribtet banu in Got, bas ift alles lugen, und alle bing feind bem ein abgot, bes Got nit ein 2) end ift.

Es ift Got nit umb die wert, fo er bes bergen und ber lieb beraubt ift. mas follen im die fpruwer ), fo ein ander bas torn bat.

Alle creaturen bant wol gnot4), hant wol minne, fu fint nut gnot noch minne; aber Got aleine ift wesen ber gnoten, der minne.

Wie mag ber menfc an genugebe ") gefin, bie wile ") er in ber git ?) ift.

<sup>\*)</sup> Grashalmlein. 1) Durchaus. 2) Einziger Endzwed. 5) Spren. 4) Gute. 5) Genüge, Befriedigung. 6) Dieweil, fo lange. 7) Zeitz lichfeit.

#### 2.

## Eminger von Ronigshofen.

Jakob Twinger, aus dem edeln Geschlechte der von Königsboven, wurde geboren zu Strasburg im Jahre 1346. Er widmete sich früh dem geistlichen Stande, ward 1382 Kirch herr zu Drusenheim-bei Strasburg, und verfaßte während seiner dassgen Amtsführung seine größere deutsche Spronik. Später wurde er Chorherr bei Unserer Lieben Frauen in Strasburg, und zulest (1395) Domherr am Münster zu St. Thomas. Geachtet und geehrt von seinen Mitbürgen starb er endlich in einem hohen Alter in seiner Vaterstadt am Johannistage des J. 1420, und wurde am St. Thomas Münster begraben, wo Schilter noch seine Grabschrift sah.

Unter feinen nachgelaffenen Berten, bie bis jest noch handschriftlich in den Buchersammlungen und Archiven Stras burgs aufbewahrt liegen, ift feine großere deutsche Chronit, bie er im 3. 1382 begann und bis jum 3. 1414 fortführte. mobl bas bebentenofte. Diese Chronit ift jugleich bas altefte, in beutider Profa verfaßte Gefchichtebuch. mit dem Anfange ber Belt, tommt dann allmablig auf bie Beidichten ber romischen Raifer und Dabste, und handet hierauf gang ausführlich von den Ochickfalen und Beichichen ber Stadt Strasburg und des benachbarten Elfasses, feit bet alteften Beit. Leider ift dies Gefchichtswert bis jest ungedruck und blos handschriftlich in ber St. Thomas , Bucherci in Straeburg vorhanden. Der Berfaffer felbft entichloß fich fois ter (um 1386), einen gedrangten Auszug aus jenem größeren Berte ju verfaffen. Diefer Auszug nun ift die bekannte, mehrmals gedruckte (Augsburg v. 3. und 1475), und julest von Schilter (Strasburg 1698 in 4.) mit Anmerkungen berausgegebene Elfassische und Strafburgische Chronik.

Ausführlicheres über Ronigshofen's Schreibart und ga schichtlichen Werth, fo wie über feine nachgelaffenen, noch

ungedruckten Schriften findet man in meiner Abhandlung: Jakob Ewinger von Königshofen und seine Chronik (Askania Heft 2. S. 158. f.).

## Mus Ronigehofen's Chronif.

## 1. Einleitung.

Men vindet geschriben in Latyne vil Cronifen, bas fint bucher von ber git, die do fagent von feifern, Rebeften, funigen, und von anderen herren, wie ir leben ft gewesen, und von etlichen geschichten und nennehaftigen bingen, die von Inen ober bi frem alten gescheben fint. Aber gu tutfche ift lugel folicher bucher, wie Doch das die flugen lengen \*) gerne lefent von femelichen ..) bingen alfo gelerte pfaffen. Duch hant die menfchen me luftes in lefenbe von numen bingen benne von alten, und ift boch von ftroten, reifen und andern nenhaftigen bingen, die bi nuwen giten fint gefcheben. aller minneft gefdriben. herumb will ich Jacob von Runigeshoven. ein priefter ju Stroeburg, burch ber lengen willen us ben Eroniten. Die Eusebins. Martinus und Vincentius gemacht bant, und us ans bern buchern gu tutiche ichriben etliche bing, bie mich aller purnemeft und luftlich duntent, und funberliche von etlichen nennehaftis gen dingen, die ju Strosburg und gu Gilfas ober in ben landen mobe bo bi geschehen fint. Und will och ju iedem binge feben bie agle ber jore von Gottes geburte, bas men gerechen mage, wie lange es fi, das es gefcach, oder aber bi weles 2) tepfere oder tie miges giten es gefcheben fi. Wenne 2) es fprichet meifter Sug von Rlorencie 1), bas ein geschehen bing, bem meh nut fan gefagen in weleme jor ober bi weles tuniges giten es gefcheben fi, bas fol men baben pur eine fage mere und nut pur eine mor rebe. Onch fol men miffen, bas ich ju den bingen, bie do vor Gottes geburte gefchehen fint, babe gefeget fo vil jor alfo benne was, von Abam muse uf die git, also es geschach. Das men ouch ein jegliche materie, die in biefem buche geschrieben fot, defte bas funne gesuchen und vinden, wo fu 4) ftande, barumb hab ich bis buch geteilet in feche capitel, und wil bie mit furgen worten vor begrifen, von was materien ieflich capitel feit.

<sup>&</sup>quot;) Laien, Richtgeiftliche. -- "") Bergtelden. 1) Beiches. 1) Denn.
5) Suge, Benedictiner im Rlofter floriac in Grantreich. 4) Sie.

#### 2. Bon unfer growen Danfter.

Unser Frowen Manster, die hobeste stift zu Strasburg, wat zum ersten mole angevangen und gestiftet in hober wurdeseit und friheit von eime kunige von Frangrich, genant Elodoveus, do men zalte noch Got geburte sund hundert und zehen jor, also dovor in dem vierten capitel ist geseit by den kunigen von Frangrich. donoch was das munster, do es zum ersten mole gemachet wart, nut also gros und also koster an geduwe ), als es iehenan ist. wan hiever machte men die kirchen mit holtwerke und mit slechten steinen und men hette nut not umb kospere steine und umb groffe gezierde. do nu das munster, als es zum ersten mole gemachet wart, gestunt unf fünf hundert ior, do kam ein groß übel wetter mit tuurende und bliden zu Strosburg, und von demselben tunren verdrunt unser Frowen munster und sant Thomas munster bede gerwes, abe unz in den grunt uf einen dag, do men zalte noch Got gedurte M. und vij. jor.

Donoch samente men gelt, steine und gezig, ein ander mir ster ze buwende. und in dem jore, do men zalte noch Gots gedunt M. und xv. jor, do vieng men das munster, das ignote? ist, zu grunde an zu machende mit eime tiesen, starten fundament und mit kospern gezierten steinen. und gieng von tage ze tage, uf det der kor und das munster one die zwene vordern turne wurdent gewöldet und gedecket und vollenbrocht noch Got geburte M. c. lxxv. jor. do noch über zwen jor an sant Urbans tage, do viens men an ze machende den nawen turn des munsters wider die Breidigere, und wart vollenbracht unz au den helm noch Got geburte M. cc. lxv. Hie zwüschent wart der ander turn wider den Freuhof, der do heisset der alte turn angevangen und gebuwen nich gerwe vollenbracht.

Die wile men nu das nuwe munfter machte, alfo vor gefeit ift und ouch fit ber, fo ift es etwie bide ") ein teil verbrant.

Bum ersten brante das munster ein teil von dem tutue, de men zalte von Got geburte M. c. und xxx. jor. Jum andern mele brant es noch Got geburte M. c. und xl. jor. Jum dritten mele brant es noch Got geburte M. c. und l. jor. Jum vierden mele brant es noch Got geburte M. c. lxxvij. jor. Jum fünsten mele brant es gar schedelich mit ccc. und lv. hüsern, die nmbe des munster stunden. und das geschach also in dem jore noch Got geburte M. cc. lxxxvij. jor. an unser Frowen tage der eren, die wik men metten sang, do entbrante ein hus in dem Frondove. me

<sup>8)</sup> Bau. 6) Gar, ganglich. 7) Jegt. 8) Dft.

bas ganz ende brante abe und die Kurdewangasse, und von bemsels ben fure fo gieng bas muniter an und brante gar ichebelich bo perbrantent die gloden und bie ergeln und bie tach und mas fo obenwendig der gewelbe mas und oft ander gegirde innemendig bes muniters und von den fteinen und von den fulen in bem muniter. Es brant ouch vor bem munfter ung an fant Erbardes capelle unb ber grabe ju beiben fiten ung an die Munffe und bie fporergaffe bermieder uf ung an der Rufen bus der fiten und der gegen über ung an bas bus gum Priol. die bufere binder ben brotfarden brantent alle ung an bas vorgenante bus jum Driol. Esibrante ouch bie tuchloube vor bem munfter und die Creme vor fant Martin, und die hufer, die do brantent, ber worent wol ccc. und iv. bonoch verbot men, wer do bumen wolte, der folte feinen uberbang machen benne einen, und machte ein benemede 9) daran, wie er folte fin. wan vormoles machte jederman an fin 10) glfo menigen uberhang über enander, alfo er wolte und alfo lang er wolte.

Do un das munster alsus verbrante, do machte men die glocken und die orgele und ander gezirde wieder. Aber die grosse glocke, domit men den doten lutet, die wart gemachet noch God geburte M. ccc. und xvj. jor. und die orgele wart noch disem brande über 'xxvj. angevangen und in drien joren vollenbroht und koste cccl. phunt phennige. das urleige 22) mit den drien kunigen in dem munster wart angevange noch God geburte M. ccc. lij. jor. und bonoch vollenbrocht in zweigen joren. donoch also men zalte M. ccc. Ixxij. do wart die zitglocke uf dem munster gemachet, die do die Kunden slecht.

In dem jore noch Got geburte M. ccc. lxxxiiij. jor an fant

Sertrade obende in dem merzen, do zimberte men etwas an der

vegeln uf dem munster, das men denne bedurfte. wan 12) der

hert 12) und der schmiedestog by den orgeln stunt. Nu wart das

für an dem herde by den orgeln eins moles nut wol betrochen und

besorget. derumb in der nacht gieng 14) die bulhen bune an, do uf

ver hert stunt, und verbrante, und die orgele domit und das tach

mit dem blie 15) oben uf dem munster und alles das wert, das do

gebuwen was von den zwein turnen unz an den for. und geschach

uffermossen gros schade. doch kam men den zweien turnen und dem

dore zu helse, das in nut geschach.

Do nu die orgele und das munfter über dem mittelm gewolbe alfus verbrantent alfo vor geseit ift, do ving men auftette '") au

<sup>9)</sup> Benamung, Beftimmung. 10) Es fehlt: hus. 11) Uhrwert, vom lat. horologium. 12) Da. 13) heerb. 14) Brannte. 15) Blei. 16) Auf ber Stelle.

wieder ze buwende mit groffem foften, und machte tum erften bie orgele wieder mit groffer gezirde und foften, henne fu vor wel gewesen. und bie orgele wart gerwe gemachet und vollenbrocht in dem ersten jore noch bisem brande und fostete uf tusent phut Strosburger pheunige.

3.

## Beiler von Reifersberg.

Johann Geiler, geboren ju Schafhausen am 16. Min 1445. wurde nach dem Tode feines Baters von feinem britte Lebensjahre an bei feinem Grofvater ju Reifersberg im Elle erzogen und baber nach diefer Beimat benannt. fich die erforderlichen wiffenschaftlichen Bortenntniffe erworben. bezog er (1460) die Universität Freiburg, und trat nach Reb lendung feiner Studien als Lehrer ber Beltweisheit an berfet ben Universitat auf (1465). Sodann mandte er fich nad Bafel (1470), um fich bafelbft ber Gottesgelehrtheit m befleifligen, und ward nach einem funfjahrigen Aufenthalt auf biefer Sochschule Doctor ber heil. Schrift. Rest tehrte a nach Freiburg jurud, und murde bort ordentlicher Profesie ber Theologie (1476). Einen Ruf nach Birgburg, der an ihn ergieng, lehnte er ab, dagegen folgte er einem andern Rufe nach Strasburg (1478), wo er guerft in S. Lauren tius Rapelle, in der Folge (feit 1486) im Munfter felbft, auf ber ihm ju Ehren erbauten prachtigen Rangel, mit bem aus gezeichnetffen Beifalle predigte. Im Jahre 1488 gieng er auf einige Beit nach Mugeburg, wohin ber Ruf feiner Dredien fich langft ichon verbreitet hatte, bod tehrte er auf Bitte feiner Strasburger Gonner und Freunde bereits ju Anfam des folgenden Sahres wieder nach Strasburg gurud. blieb er von nun an fein übriges Leben hindurch, durch Lebe und Beifviel wirtend fur thatiges Chriftenthum, und unermit det hinarbeitend auf Berbefferung des Rirchenwesens und be Sitten der Beiftlichkeit. Beliebt beim Bolte und geehrt but

bie Freundschaft ber ebelften feiner Mitburger, ftarb er endlich am voten Marg 1510.

Beiler ift einer der gelehrteften, vielfeitigften und geiftvolle Ren Rovfe seiner Beit. Geine Predigten, die er gewohnlich lateinisch entwarf, aber in deutscher Oprache hielt, find reich an treffendem Bis, an tuhnen Bildern und Bergleichungen. an ergreifenden Schilderungen des damaligen Lebens und ber Damaligen Sitten. Scine Sprache ift lebendig, warm, trafte voll, oft derb, und voll neuer und überrafchender Bendungen. Unter feinen gablreichen Erbauungefchriften und Predigtfamme lungen, deren vollständiges Bergeichniß man im Teutschen Merkur (vom J. 1783. Th. 4. G. 121.) nachseben kann. find feine 142 Predigten über das Warrenschiff \*) feines Areundes Sebastian Brand durch die reiche satirische Aber, Die fich in ihnen ergoffen, mohl am mertwurdigften (Strasburg 1520, Fol.). Alle Begenftud bagu tann man betrachten feine Schiff des Zeils, der Reue und der Peniteny (Strate burg 1512; 1515. Fol.). Richt minder wichtig find feine Predigten über die Evangelien (Strasburg 1515; 1517; 1522.), sein Berg des schauenden Lebens (Augsburg 1510.). und fein Granatapfel (Augeburg 1510; Strasburg 1811. Fol.).

# 1. Mus Geiler's Erofffpiegel. \*\*) (Strasburger Musg. vom 3. 1803.)

Sedend, was groffen nut bynem freund uf bem tod entspringt, fic ?), us was jamers, lydens und ellends, das in difer zit ift, ex bingenommen wirt und etladen. wer wolt erzalen die unselligkers, die alle menschen, sie spen in was standts sie wellen, erlyden muse fen, es bedorfft ein gant groß buch, das zu erzalen. Liß sanctum' ungustinum pm buch von der statt gottes, liß Maskenm vegium am vi. buch am ersten capitel, liß Franciscum Petrarcham vom glücknund unglück, deßglichen in epner epistel von disem leben, so vin. bestu wunder davon, was ein mensch erlyden muß in lyb und seel.

. 1

<sup>.)</sup> Ein fatirisches Strafgedicht auf die Lafter und Thorheiten der Welf.

Doctor Renferspergs Trofffpiegel, fo dir Batter, muter, tund obek freund geftorben funt. Strafburg 1506. 1) Gleb.

beut gefunt, morgen france, beut frolich, morgen trurig, set in eren, morn in ichand, veb roch, morgen arm, veb gelopt, morn gescholten, beut genediger ber, morn flogt man die jung uber bid uß und macht dir efele oren, heut lebendig, morn tob. was fol id wil foriben, ich fprich mit bem Job: Der menfch geborn von ennem mib. lebt ein turge got, und wirt erfullet mit vil unfeligfent, bet får bilfft meber gold noch folber, weder foben noch perlin. meber gewalt noch abel, weber funft noch vernunfft. nun wolan, us bem jamer ift byn freund bingenommen, uf ber fotlachen 2) gezogen, ng bem fcmepfbad gangen, bo bu noch in figeft; ift bas, bas bu alfo clageft und fo unvernunfftiflichen trureft? wenn wir in bifer welt tenn unfeligfent und mydermertitept betten, funder alle bin nach nuferm willen gingen, fo wer es nit ein munber, bas mit mennten unfere todten freund, fo mir aber feben ben jamer und not in bifer welt, folten wir billicher meffigflich frolich fon, fo unfer freund von honnen ichenden uf bifem jamertal. Dun fpride fin: ja wenn ich mufte, bag mon frund uf bijem jamertal tem in emige freud, ich forcht aber, bas er vom farren diß ellends gefret nen merb in ben magen bes ewigen feures, es barff fich ein biet mit freumen, fo man on ug bem turn lagt, und on an ben gaf gen furt. Er ift in tobfunden villicht gestorben, ungerumet und ungebicht4), all fon lebtag enn weltmenfch geweft. gott nie we gugen gehabt, allweg fonem mutwillen gelebt.

1

Ich fprich jum erften: Es weiß nvemant, wie er fich an ipnem lebften end gebalten bat, er hat villicht gerumet 4), und alfo ift ym gnad beschehen, wie wol sich nvemans daruff verlaffen sol, wenn 6) under hundert tusenden deren, die iren ruwen sparen uf das letst, nit epner behalten wirt, als fanctus hieronimus spricht, und das in angelica als bestetiget wirt und ich tepnen zwofel daran bab.

Ich fprich jum andern mol: ist den freund in tobsinden begriffen und also gestorben und zu der hellen gefaren, so nit trut. er list, do er sigen sol, und nirgen rechter. epn dieb gehört an den galgen, und ein morder uffe rad, und ein puren viel in die profep 6). Sich freuwet der gerecht, so er sicht den rechten bislichen rach gottes. Wist ich minen vatter, spricht sanctus Augustund, in der bellen, ich wolt nit fur en bitten. Judas sist als füglichen in der hellen, sals sanct Peter em homelrich. Gang 7) musse,

<sup>3)</sup> Miftpfüte. 3) Done Reue und Beichte. 4) Berguet. 5) Den. 6) Privet, Abtritt. 7) Gebe.

schöret uff den mist den rappen ), und das selthun uff den tisch siehoret uff den mist den rappen ), und das selthun uff den tisch für die herren, das volt gehoret nit in himel, es sol syn der schemel der füß gottes. Ach gott, sprichstu, het er lenger gelebt, so det er sich villicht befort, wie kan ym daz zu nug dienen, daz er in spnen sunden tod ist. Ich sprich zum dritten: er wer nit besser worden, ob er schon lenger gelebt hett, wenn 20) sobald gott epnen menschen durch den tod bin nymt, so wer derselb mensch hinsur nymmermer besser worden, als sanctus Johannes mit dem gulden mund offenlich spricht.

# 2. Aus Geiler's Predigten: Bom Baum ber Geligfeif.' (Ausg. Strasburg 1518. Bt. 57.)

Dant, das ichs bin, so sterbent ir in euweren funden, spricht Augustinns: Herr, was meinstu damit, das du sprichest, das man fol glauben, das du bist? Ist nit auch laub und graß? seint nit auch die menschen? was ist das, das du bist? Ia, spricht er, du bist. dan allez das uff erdtreich ist, daz fleußt hin und zergat, on 22) alein got. Da ich herein gieng, da was ich nit was ich ieh bin, dan ich bin elter dan vor einer stund. Wan also alle ding zergond und zersiessen und werden zu nit, on alein got.

Er ist, et est') er wachset nit und verget auch nit, er ist daz ewig wesen, in den menschen ist ein vergon und ein kunfktigs wesen, aber in got nit. Darumb sprach er: ee das Abraham was, da bin ich. Er ist daz bestondig bleiblich gut, alles das, das wesen bat, daz hangt an got, on got, der hangt nirgents an. Man zuns det vil liechter von einem liecht an, die liechter nemen das brins men alle von eim liecht. Aber got ist das wesen, daz er bat, nimpt er von niemant, aber alle wesen nement it wesen von im. Darum ist er ein berlich oo) wesen aller ding. das wir seint, das sein wir auß got, on in so vergond wir. Plato sach daz und sprach in der person gottes zu den engelen: o ir gots ter, ir seint zerstörlich in enwer natur, aber uß meiner gute seins ir bestendig bliben, das it fürdaß bestond.

Et eft, got ift bas neft, in bem bie turteltaub, bie fel, findes ... Ranbe ru. Gelig ift bas vogelin, Die fel, bie ir fuß in bag neft

Damptfpiegel. 9) Rabent. 10) Bettn. 11) Done. 4) Das tat. id est. . . . Gebarenb, erzeugenb.

fest, in dem findet fie alein ru und nirgets anders uff ertreid. Paf dir den aft felfdites luftes, zeitliches gute nit als ...) luftlich fein, bas bu ben fuß beiner felen zu barein feBeft. ban bit findeit fein ru da uberal, flug furbag uff den dolden 2) in bas neft, bas ant ift. ba finbeftu ru, ale fanctus Augustinus fpricht: D bert, bu haft uns beschaffen gu bir, und unfer bert ift unrumig, big bas es rumet in bir. Unfer bert ift breiedit, unnd fugt fich eben in bas neft ber beiligen trivaltigfeit, bai ba ift bag recht neft. Baber fumpt es, bas wir nirget uff ertreich in allen fetten fein gante ru finden. Biftu in ber ce, du meinft, werftu noch ein jundfraus, fo mer bir bag. Biftu ein jundfraum, fo meinftu, wereftu in ber ee, fo betteftu iemant, ber fur bich forgte. Biftu in ber ment. bu meinft, wereffu in eim clofter, bu welteft got fast bienen. Bim in bem clofter, bu meinft, wereftu in ber welt, fo betreftu bein eigen willen, bag bu mochteft betten und gu bem Sacrament con man bu melteft. Alfo in allen ftenden ift bag, mer ich anderfine, fo wer mir bag. Darum, betteftu tein ander fach, die bic gu get trib, fo betteftu fach genug, bas teln ru uff erbtreich ift? ban in bem neft, bas got. ift. -

Nogel, fing in das nest. die sel ist der vogel, der da fol file gen in daz nest, daz got ist, mit den zweien fettichen der verstent mis und des willes, die du zu den himelischen dingen uff soll schwingen, als man singt von allen beiligen, das ir leib warent uf dem ertreich, aber ir gemut war stettiglichen in dem himel. Selig ist der mensch, der alle seine gedenchen und begird sest in das nest. Du spricht: lieber got, muß ich alwegen in dem nest fizen, es ist mir unmuglich. Nein, du solt nit alwegen darin bleiben. Flug in das nest in einem schammenden leben. Flug wider der auß in einem wirdenden leben. dan die zwei muffen dei einander sein, als dich lert das Abc, das du dich solt uben in der liebe gotes und beines nechsen, das der mensch etwam sein angesickt gang kere zu got in betrachten, dan sich weißlich außtere in ein wirkend leben zu nus beines nechsten menschen.

<sup>\*\*\*)</sup> Mlfo. 1).Baumwipfel.

#### 4.

## Ehur mayer.

Johann Thurmayer, 'ber Erzbater ber' beutschen Ges fcbichtichreibung, murde am St. Ulrichstag des Jahres 1466 au Abensberg in Oberbaiern geboren, und daber nach feiner Baterftadt Aventinus genannt. Auf ben hoben Schulen ju Ingolftadt, Paris und Bien legte er den Grund gu feiner wiffenschaftlichen Bildung, besonders ju feiner tiefen Renninif bes tlaffichen Alterebunie. Spierauf hielt et gu Rratu in Dolen, und in det Folge (feit 1509) gu Ingolftabt Lehrvolk erane über bie alten Dichter und Redner. 3m Jahre 1514 warde er Erzieher ber fungen Bergoge Ludwig und Ernft von Baiern, und burchreifte mit ihnen in ben Jagren 2615 und 1516 Stalien. Dach feiner Rucklehr gewährten ihm die fune gen Furften que Dantbarteit, außer andern Gefchenten, einen Sahraehalt von 100 Gulden, damit er fortan in wiffenschafts licher Duge feiner Lieblingeneigung, ber Erforfchung ber Bas terlandegefcichte leben tonnte. Auf ihre Roften reifte er nun langer als 7 Jahre in Baiern umber, wo ihm, auf Befehl feiner fürftlichen Gonner, alle Bucherfale, Archive und Alters thumer ber Stadte, Stifter und Rlofter geofnet und jugang, lich gemacht werden mußten. Dit großem Bleiß fammelte und fcopfte er nun aus Urtunden, alteren Zeitbuchern, verscholles nen Sagen, Liedern, Mungen, Inschriften und Alterthums, bentmalen den Stoff ju feiner Gefchichte des Baierifchen Lanbes und Boltes. Das Gefammelte verarbeitete er fodann mit Rleiß und Sorgfalt in feinem baterlichen Saufe ju Abeneberg oder auch ju Regensburg in der Rabe feines Freundes, Chorheren Erasmus Brims. Sein freimuthiges Urtheil über das Leben und die Sitten der damaligen Beiftlichkeit jog ihm Saf und Einterterung ju (1529), aus melder er gwar auf Bermendung der Bergoge wieder entlaffen murde, die indeß auf feinen Gefundheiteguftand die nachtheiligsten Folgen außerte. Bu Diefem Ungemach tam nun noch feine ungluckliche Berbeirathung

mit einer bosen Frau (1530), beren zänkischer Sinn sein Alter trübte. Im Jahre 1533 übertrug ihn Leonhard Ec, Kanzler der Universität Ingolstadt, die Erziehung seines Sohnes Oswald, und für das folgende Jahr ward er zum Erzieher und Lehrer des jungen Baieruherzogs Theodo ernannt. Allein der acht und sechzig jährige Greis erkrankte auf einer Besuchreise in Regensburg und starb daselbst am geen Januar 1534. Das Rloster zu St. Deimeran bewahrt seine Asche und sein Grabmal.

Sein mit musterhaftem Fleiß, mit Freimuth und Umscht verfaßtes Geschichtswert, die Chronik von Bayern, wurde von ihm zuerst lateinisch niedergeschrieben, später aber von ihm selbst ins Hochdeutsche übertragen. Dies deutsche Werk wurde nach seinem Sode zuerst unvollständig und mit bedeutenden Auslassungen abgedruckt (Frankfurt am Main 1566); später aber von dem pfälzischen Nathe Vikol. Cisner vollständig und aus der Handschrift des Verfassers ergänzt herausgegeben zu Frankfurt am Main (gedruckt durch Johann und Sies mund Feperabend) im J. 1580.

## Aus Thurmaper's Chronit von Bavern.

## 1. Einleitung in das achte Buch.

In den obern siben Buchern sennt beschriben alle Beverische Fürsten, einer auf den andern, bis auff Repfer Ludwigen dem vierdten, ber zu Monchen ligt, unnd das hauß zu Bevern boch erhöhet, auch dermassen das heplige Römische Reich, die Repferliche Maiestet, nicht ohn grosse muhe, wider in ir alte Wirde und Ansehen zu bringen sich unterstanden, dennach grosse widerwertigteit von den Belphen und dem Bapst Johanne dem zwep und zwenhigsten diß Namens, und Clemente dem sechsten, auch von Graff Philipsen von Valois, dieses Namens dem sechsten, König in Franckreich, wie ich gründtlich auß den Schriften deß Kepfers selbst, und dergleichen deß Bapsts werde anzelgen, gelitten hat. Denn solche sachen sevnd in keiner Chrenicken recht angezeigt, und nach grundt herfür gebracht. Darumb ich solchem grossen bandel eis evgen Buch gegeben habe. Darinne ich auch, was nach Kepste

Lubwigen fic bif auff Menichen gebechtnuß verlauffen hat, vorauf im Land zu Bepern, beschreiben werde, und wil zuvor ein furge melbung von ber Gebunt, Sitten und Leben obgemeibtes Kepfer Ludwigs, nach brauch der historien, thun.

### 2. Bon Repfer Ludwigen.

Repfer Ludwig, beg Ramens ber pierbte Romifche Repfer. unud fünfft Ronig in Germanien unnd Teutschen Landen, befgleis den der funfft Berbog in Bevern, ift geboren au Monden, im jat nach Chrifti Geburt ein taufent zwer hundert fiben und achtgig, ift im fibenden jar gewesen, ba er feinen Bettern, Pfalbgraff Lud= wigen ber Rhein, unnd Berbog in Bevern, verloren bat. Geine Mutter Kraum Medtilb, Ronig Rudolphs Lochter, eine weife vernunfftige Furftin, wie im febenden Buch meiner Chronicen befdrieben, bat ibn erzogen, ift fein Bormund allein gewefen. Et ift ju Bien in Defterreich mit feinen Bettern, Ronig Albrechte, feiner Mutter Bruder, Conen, in der lebrnung und Soul erzogen worden, ift merklich uber andere Rurften biefelbige zeit im Reich geschickt gewesen, ber Lateinischen Sprach por andern Rurften wol Inudig, hat viel gelerter Leut, Teutsche, Bahlen, Engleser, für= nemlich in ber bevligen Schrifft und ber Rechten, am Sofe gebabt, nach berfelbigen Raht gebandelt. Etliche fcreiben von ibm. bas er an febr die arbeit gefloben habe, und gu nachläffig in ber gucht feiner Erben fep gemefen. Die Beiftlichen, Monche und Rlofter Jungfraumen die loben ibn febr, halten in fur den aller Chriftliche ften, Gottforchtigften und bemutigften Repfer, fegen in in ben Simmel, bezeugen foldes mit befondern Bunderzeichen und Befoidten, zeigen fein Meffer, Tiftbtucher, andere dergleichen mehr fur Seiligthumb. Bu Indergoorf im Rlofter, im Creutgang, ift et ab conterfeit in gar ichlechter Rleydung, ba fpeiset er die Armen mit feinen engenen Banben. Ift nicht machtig gewesen, bat nur bas Oberland inne gehabt, Bafferburg, Monchen, Ingelftatt, bie Pfalt am Rhein, befaß fein Bruder Rudolph, das Riderland, Landfhut, Burghausen, Cham, Straubing, Der Bald, bett epgene befondere Surften.

## 3. Bon Bergog Friberiden von Defterreid.

Als nun König Ludwig mit seinem Semahl zu Ach getrönet was, zog er wider herauff gen Edllen, verliehe allba die Leben best Reichs, als ein gewaltiger Römischer Konig. In dem war Herhog Friderich von Desterreich mit sampt Bischoff Heinrich von Collen seinem Schwager, mit Pfalggraff Audolph am Abein, Konig Lud-

wigs leiblider Bruber, nicht mehr bann mit zwentig Pferben auf. tam beimlich gen Bonn, viel Meilen oberhalb Collen, wurd alle in S. Caffit Kirchen auch jum Ronig gefronet vom obgenanten Bifchoff. Aber fein heer und hauptleute, hertog Beinrich an Rernten unnd von Eprol, Graff Beinrich von Gorb, Die muften von forcht beg uberfallens bas Lager renmen, unnb die Belt binder ibn laffen, machten fich barvon, gertreunten, gerftreuweten fic, man wolte fie niergend epnlaffen, eplten und ftalen fich alfo wiber beim burd bie Land, beholffen fich mit den Ruben, fo noch auff bem Relde ftunden, noch nicht aufgezogen und erngebracht water. Defgleichen Konig Rriberich tam beimlich in Defterreich , niemand bielt in fur einen Ronig, bann feine Erbland. Gein Comiger, Freunde und Nachbarn, der hergog von Kernten, Graff ju Eprol, der Graff von Bort, die Bifcoffe von Paffaum unnd Salpburg unnd die Statt Ulm, ber Dfalbgraff am Ribein, Lubwigs leiblider Bruder, andere Fürsten und herren, Geiftlich unnd Beltlich, gemeiniglich alle Stande, namen Ronig Lubwig an fur ein rect baupt beg bepligen Romifden Reichs.

#### 4. Gefect bei Efling.

Ronig Kriberich gab wider Prefburg unnb die Sout (fo etwa feinem Batter Ronig Albrecht von Ronig Andreas auf Ungen gegeben war ) feinem Better Ronig Carl auf Ungern, bamit er bulff von ibm erlanget wider Ronig Ludwig, bracht alfo ein groß Bold jufammen, joge burch Kernten und burch bie Graffichafft Eprol, fam in Schwaben, in ober : Defterreichifche Land, burd bulf beß Graffens von Rirchberg, belagert die Reichstatt Efling, nam Die Vorstatt eyn, wolte den Neder abgraben, aber er wurd von benen in der Statt mit Beichof abgetrieben, ichlug bernach gegen Mitternacht am Berg bas Lager, ließ etliche Sturm antretten Ronig Ludwig tam ber Statt zu bulff, leget fich auff ber andern feiten deß Reders, lag biß an den achten tag ftill, geschach fein rechte Keldschlacht, bende theil theten wol taglich etliche fleine Scharmubel mit einander, in welchem Steffan Gumpenberger, ein Bobemifcher herr, nachmale ein Beverifcher Ebelmann (von bem bie Gumpenberger, fo jest in Bevery bie find, tommen), der thete bas befte auff Ronig Ludwigs feiten, wurd verwundt von Seinri: den von Soweingenrift, nichts befto meniger eplet er bemfelbigen nach in ber Reinde hauffen, erftach ben Gau! unter ibm, fieng ibn, bracht ihn also lebendig mit ihm darvon in Konig Ludwigs heer, lieffe ibn boch wider ledig, schendet ihm einen andern Gaul, det ftellet fic barnach, nach brauch bamale ber Ritterschaft, mit einem

Pferdt und Armbrost. Nachmals an einem Abend stiessen an eine ander an einem Furth des Neders diejenigen, so die Gaul in die Arande ritten, aust beyden seiten, hieben mit einander drepn, ein jegliches theil strecke die seinigen, und zogen auß dem Läger, es wurd ein Schlacht drauß, die Nacht siel an, zertrennete sie wider, lag kein Theil ob, kamen nicht viel Knecht umb, etliche wurden gefangen. Aust beyden theilen wurden erschlagen hundert und sibendig Reuter, unter welchen ein Graff von Kirchberg war, aust Konig Friberichs seiten. Nachmals brach man aust beyden seiten aust, zog jedermann weiter ungeschlagen wider heim, hette jeder= mann kein lust zu solcher (unter so nahe gestyten\*) Freunden). Schlacht. Dann König Ludwigs Mutter was König Albrechts, des Watter König Friderich, leibliche Schwester, sie waren nur Ge= schlacht ist geschehen in dem jar nach Schist Sedurt 1316.

5.

## Luther

Ueber Martin Luther's Leben und Schriften f. oben Seite 235. f. Da seine herrliche Bibelübersehung in Jeders manns Sanden ift, so geben wir hier lieber eine Probe aus feinen vermischten Schriften.

# Aus Luther's Schrift: An den drifflicen Abel Deutscher Ration.

(Wittenberger Husg. Th. 6. Bl. 590.)

Fur allen dingen folt in ben boben und nidern Schulen die furnemest und gemeinest lection sein die heilig Schrifft, und den jungen Anaben das Evangelium. Und wolt Gott, ein jglich Stad hette auch ein Meidlinschulen, darinnen des tags die Meidlin ein stund das Evangelium höreten, es were zu deubsch oder latinisch. Furwar die Schulen, Man und Frawen Aloster, sein vorzeiten darauff angefangen, gar aus löblicher, Christlicher meinung, wie wir lesen von S. Agnes und mehr Heiligen, da wurden heilige Jungfrawen und Merterer, und stunt gant wol in der Ehristenheit. Aber nu ist nicht mehr, benn beten und singen, daraus worden.

Ŀ' E

E

t

<sup>.)</sup> Bermanbten.

Solt nicht billich ein iglich Christen Mensch bep feinen nenn und zehen jaren wissen das gant beilig Evangelium, da fein namen und leben innen stehet? Leret doch eine Spinnerin und Neterinne jr Lochter dasselb handwert in jungen jaren. Aber nu wiffen das Evangelium auch die grossen gelerten Prelaten und Bischoffelbs nicht.

D wie ungleich faren wir mit dem armen jungen hauffen, der und befolben ist zu regieren und unterweisen, und schwere rechnung dasur mus geben werden, das wir inen das wort Sottes nicht farlegen, geschicht inen, wie Hieremias sagt, Eren. 2. Rein augen sein fur weinen mude worden, mein eingeweid ist erschroden mein leber ist ausgeschut auff die Erden, umb des verterbens wil len der Löchter meines Bolcs. Da die iungen und kindlin verter ben auff allen gassen der ganben Stad, sie sprachen zu jren Rittern, wo ist Brot und Wein? und verschmachten im schos irer Mutter. Diesen elenden jamer seben wir nicht, wie auch jet das jung Bolck mitten in der Christenheit verschmacht und erdermisch vertirbt, gebrechens halben des Evangelij, das man mit jnen imet treiben und uben solt.

Dir folten auch, wo bie hoben Schulen vleiffig weren in bet beiligen Schrifft, nicht babin foiden jederman, wie ist gefciot, ba man nur fragt nach ber menige, und ein jeber wil einen Doc tor baben, fondern allein die allergeschickten, in ben fleinen Soul por wol erzogen, darüber ein Rurft oder Rat einer Stab folt acht baben, und nicht gulaffen gu fenden, denn wol gefcicte. 200 aber bie beilige Schrifft nicht regieret, ba rat ich furmar niemand, bes er fein Rind bin thue. Es mus verterben alles, mas nicht Gottes wort on unterlas treibt, barumb feben wir auch, was fur Bold wird und ift in ben boben Schulen, ift niemand fould, benn bet Bapits Bifchoff und Prelaten, benen folch bes jungen Bolde mit befolben ift. Denn bie boben Soulen folten erziehen eitel bod verstendige Leut in der Schrifft, die da mochten Bischoff und Pfat: berr werden, an ber fpigen fteben miber bie Reger und Tenfel und aller Belt. Aber mo find man das? 3ch hab gros forg, die boben Schulen fein groffe pforten ber Sellen, fo fie nicht emfiglio die beilig Schrifft uben und treiben ins junge Bold.

Das fep gnug gesagt von ben Geistlichen gebrechen, man wird und mag ir mehr finden, wo diese wurden recht angesehen; wollen auch der weltlichen eines teils anzeigen. Jum ersten were bos not ein gemein gebot und bewilligung Deudscher Nation wider den uberschwenglichen uberstus und kost der kleidung, dadurch so viel Aldel und reiches Bolck vergrmet. Hat boch Gott uns wie guden

Landen gung geben, wolle, bar, stack, und alles das an zimlicher ehrlicher kleidung einem iglichen stande redlich dienet, das wir nicht bedürsten so grewlichen grossen schaft fur seiden, sammet, guleden stud, und was der auslendischen wahr ist, so gendisch verschutzten. Ich acht, ob schon der Bapst mit seiner untreglichen schinderen nuch Deudschen nicht berandet, hetten wir dennoch mehr denn zu vil an diesen heimlichen Reubern, den seiden und sammet Krezmern. So sehen wir, das dadurch ein jalicher wil dem andern gleich sein, und damit hossart und neid unter uns, wie wir verdienen, erregt und gemehret wird, welche alles und viel mehr jamer wol nach bleib, so der furwis uns lies an den gütern, von Gott geben, dancbarlich benügen.

Deffelben gleichen were anch not weniger specerey, bas auch, ber groffen Schiff eines ist, darinnen das geld aus Deubschen lans ben gesuret wird. Es wechst uns je von Gottes gnaden mehr effen und trinden und so tostlich und gut, als jrgend einem andern Land. Ich werde bie vieleich nerrisch und unmuglich ding furgesben, als wolt ich ben größen handel, kauffmanschafft niderlegen. Wert ich thu das meine, wirds nicht in der gemeine gebessert, so besser sich selb, wer es thun wil. Ich sehe nicht viel guter sitten, die je in ein Land komen sein durch kauffmanschaft, und Gott vorzeiten sein Bolt von Israel darumb von dem Meere wonen lies, und nicht viel kauffmanschafft treiben.

4

3

Aber bas groffest ungluck Deubscher Nation ist gewislich ber Binstauff, wo ber nicht were, muft mancher fein feiben, fammet, gulbenftud, fpeceren, und allerlen prangen wol ungetaufft laffen. Er ift nicht viel uber bundert jar gestanden, und bat icon fast alle gurften, Stifft, Sted, Abel und Erben in armut, jamer und verterben bracht, folt er noch bundert jar fteben, fo mere es nicht muglich, bas Deudschland einen pfennig behielte, wir muften uns gewislich unternander freffen, der Teuffel hat in erdacht, und ber Bapft mebe gethan, mit feinem bestetigen, aller Belt. Darumb bit ich und ruff bie, febe ein iglider fein eigen, feiner Rinber und Erben verterben an, bas im nicht fur ber thur, fondern icon im hause rumort, und thu dazu Reifer, Furften, herrn und Sted, bas der tauff nur auffe fcbirft werde verdampt und hinfurt erweret, unangefeben, ob ber Bapft und all fein recht ober unrecht Dawider fep, es fein Leben ober Stifft barauff gegründet. Es ift beffer ein Leben in einer Stad mit reblichen erbgutern ober gins gestifft, benn hundert auff ben ginstauff. Ja ein Leben auff bem sinstauff erger und ichwerer ift, benn zwenzig auff Erbgutern. Burmar es mus ber ginstauff ein figur und anzeigen fein, bas

Die Welt mit schweren funden dem Teuffel vertaufft fen, be jugleich zeitlich und geistlich gut uns mus gebrechen, noch mer den wir nichts.

Die muft man warlich auch ben Audern .) und bergleichen gefelschaften ein gaum ins maul legen. Wie ifts muglich, bas et folt Gottlich und recht jugeben, bas bep eines Denfchen leben folten auff einen hauffen fo groffe Roniglide guter bracht werben? Ich weis bie rechnung nicht. Aber bas verftebe ich nicht, wie war mit hundert gulden mag bes jars erwerben zwenzig, ja ein gilben den andern, und bas alles nicht aus der Erden ober von dem Biebe, ba bas gut nicht in Menschlicher wis, sondern in Gottes gebenedelung ftebet. 3ch befith bas ben Beltverftendigen, 3ch als ein Theologus bab nicht mehr baran gu ftraffen, benn bas bie ergerlich aufeben, bavon G. Panlus fagt: Butet euch fur allen bifen anseben ober fcein. Das weis ich wol, bas viel Gottlicher were, aderwerd mehren und tauffmanichafft mindern, und die viel beffer thun, bie, ber Schrifft nach, die Erben erbeiten und jr narung barans fuchen, wie ju und und allen gefagt ift, in Abam, Berme lebenet fen die Erde, wenn bu barinnen erbeiteft, fie fol bir biftels und bornen tragen, und in dem fcmeis beines angefichts folte effen bein Brot. Es ift noch viel land, bas nicht umbtrieben und geehret \*\*) ift.

Folget nach ber misbrauch fressens und sauffens, bavon wir Deubschen als einem sondern laster nicht ein gut geschrep\*\*\*) haben in frembden Landen, welchem mit predigen hinfurt nimer zu raten ist, so fast es eingerissen und uberhand genomen hat. Es were der schad am gut das geringst, wenn die folgende laster, mord, ebeburch, stelen, Gottes unehre i und alle untugent nicht folgeten. Es mag das weltlich Schwert hie etwas weren, sonst wirds geben, winn Christus sagt, das der Jüngstag wird komen wie ein hinlisser strick, wie sie werden trinden und essen, freien und bulen, kenssen und verkeuffen, wie es denn ist gehet, so stard, das ich suwar host, der Jüngstag sep fur der thur, ob man es wol an weniasten gedendt.

Es were wol viel von bem elenden wesen in fagen. Die jugent hat niemand, der fur sie forget. Es gehet jedes hin, wie es gehet, und sein inen die Oberkeiten eben so viel nut, als weren sie nichts, so doch das solt die furnemest forg des Bapits, Biscoff, Herrschaften und Concilia fein. Sie wollen fern und weit regieren, und doch kein nut sein. D wie selham wiltpret wird, und

<sup>\*)</sup> Luther meint bas große Sanbelshaus ber Gugger ju Mugeburg. \*\*) Ruftivirt. \* \* \* \*) Ruf. †) Lafterung.

blefer fachen willen, fein ein herr, und Uberherr, im himel, ob er icon Gott felb hundert Rirchen bawet, und alle Lobten auffwect.

Das sep bismal gnug. Ich acht auch wol, das ich hoch gesungen hab, vil dings furgeben, das unmuglich wird angesehen, viel ftud zu scharff angriffen, wie sol ich im aber thun? Ich bin es schüldig zu sagen, tund ich, so wolt ich auch also thun. Es ist mir lieber, die Welt zutne mit mir, benn Gott, man wird mir je nicht mehr benn das leben tunnen nemen. Ich hab dieber viel mal fried angeboten meinen Widersachern, aber als ich sebe, Sott hat mich durch sie zwungen, das maul imer weiter auffzuthun, und inen, weil sie unmufsig sein, zu reden, bellen, screien und schreiben gnug geben. Wolan, ich weis noch ein liedlin von Rom und von inen, indet sie das ohre, ich wils inen auch singen, und die noten auss dichst stimmen, verstehest mich wol, liedes Rom, was ich meine.

Auch hab ich mein schreiben viel mal auff erkentnis und vershor erboten, das alles nicht geholffen, wie wol auch ich weis, so mein sach recht ist, das sie auff Erden muß verdampt, und allein von Ebristo im Himel gerechtsertiget werden, denn bas ist die gante Schrift, das der Ebristen und Ebristenbeit sach allein von Gott mus gericht werden, ist auch noch nie eine von Menschen auff Erden gerechtsertigt, sondern ist allezeit widerpart zu gros und ftarck gewesen. Es ist auch mein aller größe sorg und furcht, das mein sach möcht unverdampt bleiben, daran ich gewislich erkennet, duß sie Gott noch nicht gefälle. Darumb, las nur frisch einher geben, es ser Bapst, Bischoff, Pfaff, Runch, oder Gelereten, sie sein das rechte Vold, die da sollen die wurheit versolgen, wie sie allezeit getban haben.

#### 6.

# Gog von Berlichingen.

Gor von Berlichingen, der bekannte tapfre und fehr beluftige Rittersmann, wurde im Jahre 1480 auf Hornberg, bem Schlosse seines Baters geboren. Nachdem er in seiner Jugend ein Jahr lang die Schule zu Niedernhall am Rocher besucht, trat er als Knappe (zu Anfange des Jahres 1495) in die Dienste seines Betters Conrad von Berlichingen, und nach dessen Tode in die des Markgrafen Friedrich von Branz

denburg zu Onolzbach (1497). Sein Leben fiel in jene unruhigen Zeiten allgemeiner Verwirrung, des Faustrechts und der Fehden zwischen dem Abel und den Städten, und er selbst hat, vermöge seiner unruhigen und kriegerischen Gemüthsan, an diesen Unruhen, Handeln und Streitigkeiten stets den leb haftesten Antheil genommen. Nachdem er sich in seinem spatteren Alter auf sein Stammschloß Jornberg zurückgezogn, starb er daselbst am 23. Julius 1562, und wurde darauf im Rloster Schönthal bei seinen Vatern begraben.

Einen großen Theil feines ritterlichen Lebens hat er felbft auf Berlangen seiner Freunde in einem mertwurdigen Bude beschrieben, welches er, laut ber voranstehenden Buschrift, fei nen Gonnern, bem Burgermeifter Sans Soffmann ju Beil bronn und bem dafigen Stadtfyndifus Stephan Reperabend, queignete. Diefes Buch, welches nicht etwa eine vollftanbige und jufammenhangende Lebensbefchreibung, fondern blos eine Sammlung von Dentwurbigteiten ift, besteht aus drei Theilen. bie unter fich in teinem Busammenhange steben. enthalt Gogens von Berlichingen gehden und Sandel por Jugend auf bis jum 3. 1517, ber zweite bie Gefchichte feiner Theilnahme am Bauernfriege (1525), ber britte ... etliche Reiterftucke," fo er außer ben gehben vollführt (bis gum 3. Das Gange wurde aus der Bergleichung breier Sandidriften mit beigefügten Unmerkungen und Urfunden querft herausgegeben von Frank von Steigerwald (Minu berg 1731), welcher beim Abdruck nichts geandert ju haben scheint als die alterthumliche und ursprüngliche Rechtschreibung. Spater murde es noch zweimal (Rurnberg 1775; Breslan 1813.) abgebruckt, aber jedesmal ohne Bugichung der alten Bandfdriften.

Die folgenden Stellen find aus ber alteften Ausgabe vom 3. 1731 entnommen.

#### Mus ben Dentwurdigfeiten Gogens von Berlichingen.

Erftlich ihab ich wol etwa von meinem Batter und Mutter feel., auch meinen Brubern und Schwestern (die alter waren dann ich), und auch von alten Anechten und Magden, so ben ihnen gedienet, vielmahls gehört, daß ich ein wunderbahrlicher junger Anab gewesen, und mich dermassen in meiner Aindbeit erzeiget und gehalten, daß manniglich daraus gespührt und abgenommen, daß ich zu einem Ariegs oder Reiters Mann gerathen wurde, aus vielen Ursachen, die alhier zu erzehlen zu lang und unvonndathen, welches ich dann für meine Person nicht gewust hatte, wenn es mir nicht erzehltermassen seitber gesagt und angezeigt ware worden, das weiß ich aber wol, daß ich mein Mutter seel. vielmahl gebetten, man solt mich hinweg unter die Fremde thun, auf daß ich auch etwas bev denenselben lernen mögte, wie denn auch folgends beschehen und ich in meiner Jugend hin und wieder, als folgen wird, viel gebraucht worden.

Und zwar, fo bin ich anfänglich zu Niedernhall am Rocher ein Sabr lang in die Schul gangen, und bey einem Bettern gemeft. ber bieß Cong von Reuenstein und faß zu Niedernhall, alda hat er ein Sauf gebauet. Als ich aber nicht viel Luft jur Schulen, fonbern viel mehr zu Pferden und Reuterep trug, nud mich daben finden ließ, bin ich folgends alsbald nach bemfelben gu herrn Conrab von Berlichingen, Ritter, meinem Better feel. fommen. - bep bem ich 3 Jahr lang verharret, und fur einen Buben gebraucht morben. Und den erften Ritt, ben ich bev ibm, meinem Bettern gethan, ber ift beschehen, als ihme herr Marggraff Rriederich von Brandenburg gu Onolybach auf bem groffen Reiche: Tag gen - Borms im Jahr, als man 1495 gefdrieben, als ein Rurftl. Rath verordnet und geschickt, mit bem ich bann also in meiner Jugend auf folden Reiche : Zag auch mitreithen muft, und fo lang bin ich auch reifig geweft. Und find wir freplich in der erften Raft : 2Bo= den gen Borms tommen, und mar fein erfter Ausritt von Onolg= bach an big gen Schrozberg in fein Behaufung, und von Schrozberg an ein Tag biß gen Moßbach, von Moßbach biß gen Sendelberg, ba afen wir ju Morgen bey dem Burth jum Sirfd, und mach bem Imbig ritten wir noch benfelbigen Sag big gen Borms. bas recine ich ein Dag auf 8 bis 9 Meil Wegs, und baucht mich Damalen meinem Thun nach, wie ich ein Gefell war, weit und viel Tenn, aber feit derfelbigen Beit ber habe ich es mohl gewohnt und etma in wenig Sagen und Nachten weite Reifen-vollbracht, und

barben nichts geffen ober getrunten, welches die Rothburfft all erforbert bat, bann es etwan nicht anders fevn funt. Als wir um gen Borms tamen, mar mein herr feel. ber Erfte obn einen, fo bafelbit auf dem Reichs- Tag antommen, und blieb alba liegen, bif baß alle Chur: und Gurften, auch andere boben und nieber Stands, felbft perfonlich ober aber burd ihre Botichaften auf ber Reiche: Berfammlung ericienen fevn, und in ben berührten 3 late ren, weil ich, ale oblant, ben meinem Bettern, Berrn Conrad von Berlingen, Rittern, gewesen, murben viel Tag bin und wieder in Borms, Ulm, Augfpurg und andern Orten gehalten, ba etwen Chur : Rurften und Rurften aufferhalb bes groffen Reichs : Lages in Worms aufammen tamen, auch Rapferl. Majeftat etwan fethft, und bei benen allen ift mein Better feel, viel gebraucht worben, alfe daß er das gange Jahr nicht viel über 2 Monat in allen feinen Saufern, deren er drep gehabt, inheimisch fenn tunt, und ob er icon je einmal beim tam, waren fein und feiner guten Freund and ber Ritterfchaft in Kranden Gefchaffte fo viel und meitlaufftig. baß er als ein alter Ritter fur und fur wenig Rube baben funt, baben ich bann allenthalben als ein Bub und Junger mufte mit reithen und gebraucht merden.

Und den letten Reiche : Tag, ba ich ben ihme gemesen bin. ber mar ju Lindau am Bodenfee, dafelbft er auch geftorben ift, und tamen mir auf St. Lorenzen Sag dabin, ba er folgende um Reft nacht zu Lindau verschieden ift, und haben ihne fein Rnecht, und ich als ein Anab mit der Leicht herabgeführet big gen Schontfel in bas Clofter, und gieng der Bifchoff von Manng, mit Rahmen Bifcoff Berthold von henneberg Loblicher Gedachtnus, felbft mit der Leicht von Lindau dem Thor an big gar über die Brucen ber aus, die über dem Bodenfee gehet, bas bann febr eine lance Bruden ift, und war auch fonft fein Furft ba, bann ber Bifchoff von Mann, ale ein Erg-Cangler von des Rapfere megen, aber fonft alle Stande im Rom. Reich hatten ihre verordnete Rithe und Befandten da, und nahmen wir unfern Weg mit ber Leicht auf Beilbronn gu, und lagen über Racht in der Berberg, Die bief zum Spiegel, zum Bahrzeichen brannte es diefelbige Nacht bafelbft au Seilbronn gleich gegen dem Abend, da wir gur Racht geffen batten, und muften wir in der herberg bleiben, und durfften nicht berans, und des andern Tages fuhren wir mit der Leicht gen Schontbal alba auch gedachter mein Better feel., wie gemelbet, begre ben morden.

3,

Bie ich aber damalen ") geschoffen fep worden, bas hat biefe Bestalt, ich thet ale ein junger Gefell, ber and gern ein Mensch ware gewest, und baucht mich auch, ale jung ich war, man mus mich auch einen Menfchen und gnten Gefellen fenn laffen, und mie wir bemnach am Sonntag vor Landsbut abgeborter maffen wieder Toarmubelten, da richten die von Nurnberg bas Gefchug in Reind und Kreund, und hielten bie Feind alfo in einem Bortheillim einem Grablein, bag ich gern mein Spieg mit einem gerbrocen batte, und wie ich alfo balt, und fabe nach dem Bortheil, fo baben bie Nurnbergifden das Befdug in ung gericht, in Reind und Greund, wie vorgemeldt, und icheuft mir einer den Schwerbe Anbof mit einer Reld:Schlangen entzwey, daß mir das balbe Shell in Arm gieng, und brep Arm : Schienen bamit, und lag ber Sowerd : Knovf in Arm : Schienen, daß man ibn nit feben funt. alfo, daß mich noch mundert, daß es mich nicht vom Gaul berah gezogen bat, bieweilen bie Utm: Schienen gang blieben, bann allein die Eden, wie fie fich gebogen betten, gieng noch ein menia berang, aber ber Gomerd - Anopf lag, wie gemeldt, in Arm : Goles nen brinnen, das andere Theil des Knopfs und die Stangen am Schwerd : Sefft bett fich gebogen, war aber noch nit entzwey, bag ich gedend, die Stang und bas andere Theil vom Knopf bab mir awifden bem Sandidub und bem Arm : Beug die Sand berabges fclagen, alfo, daß ber Urm binten und vornen zerfcmettert mar, und wie ich fo das fiebe, fo beugt die Sand noch ein wenig an ber Saut, und leit ber Spieg bem Gaul unter benen Ruffen, fo thet ich eben als mare mir nichts barum, und wandt ben Gaul allgemach um, und tam bennoch ungefangen von denen geinden binweg zu meinem Sauffen, und wie ich ein wenig von den Reine ben binmeg tam, fo laufft ein alter Landefnecht berab, und will auch in ben Scharmugel, ben fprich ich an, er foll bev mir bleiben: bann er febe, wie bie Sachen mit mir geschaffen mar, ber thets nun und blieb bev mir, muft mir auch ben Urgt hohlen, und nach= . beme ich gen Landsbut tame, fo fagten mir meine alte Gefellen, bie wider mich im Scharmugel maren gewest, wie ich geschoffen war worden, und mar ein Ebelmann, Rabian von Ballfborf, ein Boit-Idnder, mit mir auch in einem Schuß geschoffen worden, und blieb er tob, wie wol mich ber Souf vor traff, daß alfo Rreund und Reind mit einander Schaden nahmen, und war berfelbig ein feines bubicher Gefell, als man unter taufent faum einen fo geraden

<sup>\*)</sup> Im Bairifden Rriege, 1504.

Menschen sinden solte, sie sagten mir and darbey, was ich zween Lag, den Samsiag und Sountag, gethen und gehandelt, und zeip ten mir alle Wahrzeichen au, was ich für ein Haubt-Harnisch, und wie ich ein Gaul gehabt, und was ich gehandelt hette, daß sie eben so wol wüsten als ich, wie und was ich mich die zween Lage gehalten bett.

Und von der Beit an, am Sonntag nach St. Jacobe Sag, be **dia i**ch zu Landshut gelegen, bis um Kasuncht außen, was ich bie Beit fur Schmerzen erlitten babe, bas tan ein jeglicher mol eradten, und mare bas mein Bitt ju Gott, bie ich thet, wann ich in feiner Gottlichen Buab mare, fo folt er im Rahmen Gottes mit mir hinfahren, ich mare boch verberbt zu einem Rriegsmann, bec fel mir ein Anecht ein, von bem ich etwan von meinem Batter feel, und alten Rnechten Pfalggrafifden und Sobenlobifden gebit bett, welcher ber Rochle geheisten, und Bergog Georgens von Bavern Reind gewest ist, der bette auch nit mehr dann ein Sand gehabt, und bette eben alfobald ein Ding gegen Reinden im Reit andrichten tonnen, ale ein anderer. Der lag mir im Ginn, bas ich Gott aber\*) anrufft und gedacht, wann ich schon zwölff Sind bette, und fein Gottliche Gnad nub Sulff mir nicht wohl wollt, fe were es bod alles umfonft, und vermeint berenthalben, mann id doch nit mehr dann ein wenig ein Behelff bette, es were gleich eine eiferne Sand, ober wie es mane, fo wolt ich bennoch mit Gottes Gnad und Sulff im Feld noch irgend fo' gut fenn als fonften ein beillofer Menfc, ich bin auch feither mit beffelben Rochle's Sohnen geritten, die redlich und berühmt Anecht gewesen

Und nachdem ich nun ichier sechzig Jahr mit einer Fauf, Krieg, Bebd und Sanbel gehabt, so tan ich warlich nicht anberft befinden noch sagen, dann daß der Allmachtig, Ewig, Barmberzige Gott wunderbarlich mit groffen Gnaden bev und mit mir in allen meinen Kriegen, Behden und Gefährlichkeiten gewesen.

3.

Und jum Beschluß kan und will ich auch nicht verhalten, das mir der Allmächtige Gott Sieg und Glud gegen all meinen geinden von Jugend auf als einem armen Menschen durch sein Göttliche Gnad vielfältig geben und verliehen hat, und kommt mir mein Unglud, darinn ich lange Zeit gewest, allein daher, wann ich mit meinen Feinden und Widerwärtigen gehandelt, daß ich ihnen vertraut hab und vermeint, ja solt ja sepn, und nein solt nein

<sup>&</sup>quot;) Abermals.

fepn, und was man einander zugesagt, daß man solches wie billig halten solt, darauf hab ich mich verlassen, vertraut und gemeint, andere Leuth sollen thun, wie ich mein Tag gethan hab und, ob Sott will, noch thun will; durch solche Ursachen und zu viel Vertrauen din ich, wie gemeldt, in all mein Unglück sommen und erwachsen, wann ich aber als ein Feind meinen Feinden nit vertraut, wie dann nach Gelegenheit wol beschehen mag, ist es mir mit Gottes Gnad und Hill gläcklich und wol gangen, anderst kan ich, Sott sev Lod, nit sagen, dann da bad ich gewust, wie ich mich gegen meinen Feinden halten solt. Gott, der Allmächtige, helst mir noch!

Das habe ich als ein after, erlebter, betagter Mann allen frommen, lieben und gottseeligen, reblichen Menschen, die sepnd Krieges-Leuth oder sonst boben oder niedern Stands, Rapsefl. Mujestät, Chur- und Fürsten, Grafen, Frenherrn, Rittern und Knechten, Städten und andern, sie seyn in welchem Stand sie well- len, Geistlichen und Weltlichen, die in Behben und Kriegs-Läusten begriffen, als ein alter treuer von Abel., zu einer Warnung und Erempel ans treuem Herzen und Gemuth nit wollen verhalten. Und helff uns darauf Gott, das Ewige Wort, dem armen Leib hie und der Seelen dort, behütt uns auch der Allmächtige Gott vor dem Ewigen Lodt. Amen!

Gottfried von Berlichingen

## Funfter Zeitraum.

Bon der Mitte bes fechgefinten Jahrhunderts bis in die Mitte bes acht gefinten, oder von Luther bis auf Gotticheb. Berfall und Ausartung ber bentichen Profa. Ueberhandnehmenbe Sprachmengerei

# D p i f.

Ueber Martin Opitz, fein Leben und feine Schriften f.
aben Seite 264. ff. — Seine Profa ift gebildeter, wohllautender und reiner als die aller ihm gleichzeitig lebenden Schrifteller, und überhaupt ziemlich frei von den damals herrschenden Fehlern.

### Aus Opigens Troftschrift an David Muller. 3

Ewere Sauffram, wie fie euch und ben unerzogenen Rinder aum beften noch hette leben wollen, alfo befandt fie leglich, daß fie mehr entlehnet alf genommen, mehr voran geschickt alf getrennet murbe. Gie erfandte ben Sochften alf Gott, von bem fein bofet tommen tan: fie ehrete ihn alf den herren, beffen Billen ein jedweder vollbringen muß. Sie gehorchte ihm alf einem Bater, der bevdes berblich liebet, und auch die Liebe felber ift. Gie betramrete nicht ihren Todt, fondern emren Bidmerftand, nicht die Krewden der Belt, fondern ihre Rinder, die neben euch ihre Krembe auff ber Belt gemefen maren. Gie hatte ben ihrem Leben fterben gelernet, und mar bey langwierigen Siechbette alle Lage gestorben. Ihr wiffet, mit mas fur begier fie die Ebranen pon ber Ewigfeit \*\*), fo ich ibr gu gefallen auß einem nicht ungelehr: ten Manne auff ber epl Deutsch gegeben, gu' lefen und fich nad bem, was funfftig ift, ju febnen pflegte. Je mehr ber Leib ale nam, je ftarder ward der Geift, ben feine fcwindfucht, fein Rebet, teine Rrandheit noch Sobt verzehren fan. Diefen richtete fie im

<sup>\*)</sup> Begen des Todes feiner Chegattin.

<sup>\*\*)</sup> Ein Gedicht Dpipens, frei nach dem Lateinischen verfaßt.

Sobe auff, biesen bengete fie, alf fie bie Ruie nicht mehr bengen tunbte, diesen ubergab fie ihrem Seplande.

Liebsten Eltern, fieng fie an, begehret mich lenger nicht, well mich Gott begehret, und tramret ja nicht wie die hepben. Wie tramren die Sevben, du selige Seele?

> Mein Seelichen, mein Flattergeiff, Des Leibes Gaft und Spiefigefelle, Der bleich, verftarrt und bloß gerreift, Du weiffest nicht, in welche fielle, Du ärmfte, von mir scheiden must, Wirst nicht mehr scherzen, wie du thust;

fpricht Kapfer habrian, alf er sterben fol in seinen nicht bofen : Bersen sehr bose. Ein anderer fagt:

> Wir Menfchen muffen uns, o Tobt, ju beinem beften Wie eine herbe Sauw ohn Troft und Sinnen meften.

Quintilian, als er der seinigen Absterben beklaget, fengt unter andern an: Welcher redlicher Bater mil es mir verzeihen, wann ich jehund noch studieren kan? und wil diese meines Gemutbes Hartigkeit nicht haffen, wann ich meine Rede zu was anders gebrauche, als daß ich, der ich von allen den meinigen allein übrig din, die Götter verklage? daß ich spreche, es sep keine Worsebung, die sich umb den Erdboden bekummere? Wo nicht meinethalben, dem doch nichts kan vorgeworffen werden, als daß ich noch lebe, jedennoch wegen derjenigen, die der bittere Todt zur Unschuld verdammet hat; und wie etwan die jämmerlichen Worte ferzuer sind.

Ich fan ber armen Lente Grabschrifften, barinnen sie ben Sobt einen ewigen Schlaff, das Grab ein ewiges hauß nennen, ohn mitleiden taum lefen. Ift diß ein ewiger Schlaff, auß bem wir sum ewigen Leben erwachen? Kan diß ein ewiges hauß senn, auß welchem wir in die himmlische Wohnung verseht sollen wer, den? Wie viel besser, du Gottesfarchtige Ehristinn, tauft din die deinigen auffrichten mit dem Lroste der Ewigkeit, die für der Zeit gewesen ist und nach der Zeit sevn wird?

Meine Eltern, liebster Mann, wunschet ihr mich lieber allzeit tranc, als einmal genesen zu sehen? Ist das sterben mir etwas gutes, warumb wollt ihr mir es nicht vergonnen? Ist es euch etwas boses, so bedendet, daß es guten Leuten gemeiniglich ubel, und bosen Leuten wol gehet. Ihr habt meinen Tobt auß vielen Umbständen bisher wol ersehen und leichtlich verspuren komnen, daß ich nur geraden weges auf dassenige zu eile, wohin ihr sampte

lich tommen muffet. Sabt ibr es aber nicht gemeinet, fo babt ibr nicht nachgebacht, welch ein gerbrechlichs gut bas Leben fev. Es betreuget einen jeglichen fein Glanbe und die willige Bergeffenbeit ber Sterbligfeit in bemjenigen, bas ibm lieb ift. Die Natur bat feinem verheiffen, daß fie ihm ju gefallen einen andern wolle lenger leben laffen. Da ihr mich erzeugt habt und gebohren, muftet ibr, bag ich fterben murbe. Da ibr mich gehevrathet babt, namet ihr mich mit folder Bedingung, es folte uns nichts icheiden als eben biefes, mas ihr jest fur Augen fehet. Bas ift nemes, baf ein Menich ftirbet, beffen ganges Leben eine Reife gum ferben ift? Berlaffe ich auch bie Dinber, fo ift es je naturlich, bag Eltern, wie fie ben Rindern an Jahren alfo auch an fterben fur geben. 3ch fchepbe erftlich, weil ich erftlich berein bin fommen. Der herr bes Lebens ergreifft einen bente, ben anbern Morgen: Er gehet bep feinem nicht furuber. Diefer wolle ench troften, mit mir hat es weiter feinen Kummer.

In Warheit, herr Muller, keinen Annmer, bepbes den Leib und die Seel betreffend. Jenem habt ihr ben ihrem Leben zu rathen kein Mittel hinterlassen, habt versidndige Aerte gesobert, die der Arancheit zum oefftersten, dem Lode niemahls begegnen können. Nunmehr nach ihrem Abschiede ist von euch alles dasse nige geschehen, was der getrewen Liebe gegen ihr und ewrem 31st stande gemeß ist. Mit ihrer Seelen hat es so gar keine Roth, daß sie auch jeht erst durch den Lodt in ihre Freyheit geseht ist worden.

Ift sie in ber Blute ihres Alters von ewrer Seiten geriffen, so wisset, daß niemand zu zeitlich in den himmel kömpt. Es ist hewer so gut selig werden als uber hundert Jahre. Spricht boch ein heyde: Wen Gott lieb hat, der flirbt jung.

Muß sie ewrer, der Kinder, ihrer Freunde und der irrdischen dinge entbehren, so ist sie dabin gereichet, wo man keines Shegatten, keiner Kinder, keiner Bekandten bedürssen wird; wo keine Sorge noch Begier etwas zu geniesen, raum hat. Es besiehet doch das Menschliche wesen in lauter Müh und Jammer; ja das jenige auch, wormit dir und glückelig zu seyn glauben und außgeben, kan den Namen der Sitelkeit und des Slendes nicht entstieben. Dann was ist so hoch, so schön, so süsse, wann es schon was newes und souderliches ist, daß durch seinen sieten Gebrauch und Sewohnheit nicht bey uns geringe wird, und einen Schol hister sich nachzeucht? —

Lag und auch ein hohes Alter erreiden, werden wir nicht eben bernach berfelbige Stanb fepn, ber wir jest fepn kondten? Saben

wir nicht von den wenigen Zagen, so ubrig find, nur dieses jum besten, daß wir theils viel boses seben, theils leiden, theils auch wol selber thun; endlich aber dennoch unvermeibentlich der Natur ihren Tribut ablegen, anderen folgen, anderen fargeben, und das Amt der Thranen, welches wir wegen anderer verrichten, unserte balben andere verrichten laffen?

Es bestehet nur in einer Bergleichung, bag man biefes ein turbes und jenes ein langes Leben beift. Dann bie Shierlein berm Kluffe Spranis im Europifden Scotbig, von benen Ariftoteles melbet, welche bes Morgends jung werben, und mit der Sons nen Untergange auch untergeben, wann fie ju Mittel fterben, fo tan man fagen, fie weren turben Lebens gemefen; find fie bis auff den Abend verblieben, sie hetten ein bobes Alter erreicht; welches fich boch taum uber gwölff Stunden erftredt. Wann eine Fliege gwey Sommer erlebt, fo ift es fehr viel. Wie boch ift aber ibr Alter ju rechnen gegen bem Menichlichen? Gines Sundes weitefte Lebenszeit find zwolff Jahre; ein Menfc bat icon lenger gelebt, mann er gleich noch in ber Jugend flirbt. Dennoch muffen wit fein Alter nicht nach ber Ungahl ber Jahre, fondern nach dem Gemithe, der Tugend und allem, was zum recht leben von nothen ift, icaben. In einem fleinen Leibe fan bod ein vollfommenet Menich fevn: fo auch in einem turgen Begriffe ber Beit tan ein pollfommenes Leben fevn.

Sein Alter hat keiner in ben Handen. Es stehet nicht bep mir, ob ich lange leben werde; es stehet bey mir, ob ich wol werde leben. Dieselbigen leben am kurhesten, die das vergangene vergessen, das gegenwertige ubersehen, und auff das kunfftige nicht gebenden. Ein Christ weiß, daß er von der Arbeit zur Ruh, vom Kummer zur Lust, von der Furchte zur Sicherheit kömpt. Welcher Rauffman begehrt lenger auff der See zu schweben, wann er nach wolverrichteten Sachen in den Hasen einlauffen kan? Des Leibes Leben ist der Seelen Todt, und des Leibes Todt ist der Seelen Krevbeit.

Das Alter bringt Krancheiten mit sich und ift an sich felbst eine Krancheit. Die klare haut bes Frawenzimmers wird rungs licht, der zarte half gekrummet, die bellen Augen trieffend, das haar weiß, die Sahne schwart, und was und zuvor dermassen gefallen hat, das pflegt auch nur nicht ein Kennezeichen seiner gewesenen Bier hinter sich zu verlassen. Wir Manner verlieren unfere Kräfften, vergessen nicht allein des reitens, sondern auch des gehens, nehmen für den Degen einen Stab in die hand, schleichen gebückt, als musten wir sehen, wo wir bin sollen, win-

den mit dem Kopffe dem Grabe, werder tabl und zeigen die hirmifchale, fo dem Lode am abnlichften ift. Jener fagt:

Damit bu glauben tanft, wie bald ber Todt wird tommen, Go ift dir foon ein Theil bes Kopfies weggenommen.

Bir werden furchtsam, und muffen doch ohn diß balb 'fterben; samblen viel Gelb und Zehrung, da wir noch den furgesten Weg zu reisen haben. Die Sinnen dienen nicht mehr dem Leibe, die Bernunfft den Sinnen; wir bringen die Nacht ohn Schlaff, die Mahlzeit ohn effen hin, machen uns andern und uns felbst verbrießlich. Jumma: das Leben ist wie der Wrin, wann er auf bie neige tompt, so wird er sawer.

## 2. Mostoferosofofo.

Hans Michael Moscherosch (eigentlich Balbekopf) wurde zu Wilstädt im Hanauischen im Jahre 1600 geboren. Auf der Hochschule zu Strasburg erhielt er seine wissenschaft liche Bildung und die Magisterwürde, hielt sich dann mehrere Jahre in Frankreich auf, wurde später schwedischer Kriegerath auch Sekretär und Fiskal zu Strasburg, zulest (1656) Rath und Präsident der Kanzlei, Kammer und des Konsistoriums zu Hanau. Er starb am 4ten April 1669 zu Worms auf einer Reise.

Sein Hauptwerk, welches er unter der Aufschrift: Wins derliche und warhaftige Gesichte Philander's von Sitter wald, herausgab, enthält eine theils humoristische, theils satz rische Darstellung der Sitten und Thorheiten seiner Zeit. Wenn gleich der Verfasser sich in hinsicht auf außere Korm und Einkleidung die satzrischen "Träume" des Spanier's Quevedo zum Muster nahm, so ist doch sein Buch als ein deutsches Originalwerk zu betrachten, und es hat eine durchaus vaterländische Beziehung. Das überhand nehmende undeutsche Wesen in Aleidung, Lebensart, Manieren und Sitten, die Thorheiten und Verkehrtheiten der höhern und niedern Stände, besonders aber das rohe und wilde Treiben der Kriegen

und Rauberbanden, welche im dreisigiahrigen Kriege Deutschland durchzogen, und unter die er selber zufällig einmal gerarthen gewesen zu seyn scheint, führt er in seinen Gesichten an dem Gemuth des Lesers lebendig vorüber. Seine Schreibart ist weder rein noch ausgebildet zu nennen, aber es sehlt ihr nicht an eindringender Kraft, Schärfe und Gewandtheit; seine Darstellung verräth durch ihre Treue, Wahrheit und Anschauslichkeit den vielseitigen Beobachter und Kenner der Welt und der Menschen, das Ganze aber ist für die Kenntnis der Sprache, des Volkslebens und der Sittengeschichte des siebzzehnten Jahrhunderts eine reiche, noch wenig benutte Zundgrube.

Das Werk selbst wurde oft gebruckt, aber auch schon früh burch Zusätze und Erweiterungen von fremder Sand verfälscht. Die einzig achte und von dem Verfasser selbst noch besorgte Ausgabe ist die Strasburger vom J. 1650 (2 Theile).

Aus Philander von Dittemald's Gefichten.

### z. Bom Weltwesen. (Theil, 1. Geite 68.)

Daß erste so mir zu Gesichte kame, war eine Todtenleiche, so man zu Grab truge, sampt einer grossen mange Verwandter, Schwäger, Vettern und Adelen und anderer erbettener, die der Leiche nachfolgeten, und zu Ehren einem ihrer Freunde, dem Witwer, wegen seines verstorbenen Weibs, das Gelept gaben. Er, der Lepdige, war mit einem schwarzen Tuchin Mantel verhüllet bist auff den Boden, hatte eine lange Traurbinde umb seinen Hut herab hangen, den Kopff under sich haltend, ob wolte er tie Schlüssel such wie jener Apt: gienge langsam, und als ob er vor mattigteit erligen wolte. Ich, auß bewegnuß und mitleiden, wie ist, sprach ich, der gute Mann zu bedauren und betrauren, daß er in ein so grosses Hauscreuß gerathen! O ein seelig Weib, die so inniglichen von ihrem Mann und Freunden wird beweinet, und o ein betrubter Mann, der eines so Edelen Weibs muß beraubet leben! Ach, sprach der Alte, mein Gohn, nur gemach, nur gemach, tout beau! nicht nrtheile so bald, dann dieses alles, so du sibest,

ift eine evtele Sendelev, ein geschmindtes wefen. Alles, was ba geldicht, ift angenommener gezwungener weife, es gehet nicht von Bergen, ift lauter Scheinfal, unnd wirft bu balb erfahren, wie febr bas innerliche thun bem enfferlichen Anschauen fo gar nicht gleiche. Lefe bn die Carmina funebria, die Leich : Gebichte, fo bet verstorbenen ju Ehren gemacht worden. Sore bas geprang ber Abdaudung \*), warin des ruhmens ber Person, Geburt, Hertome mens, Stammens, Namens unnb Stanbte titul, ber Freundlichen Framen, der Lieben Framen, der Frommen Framen, der Ereffil den Saußbalterin, bes Gulbinen Serbens, bes Chelen Schates, bes traurens, bes flagens fein enbe ift.

. Wer wolte nicht mennen und fagen, daß alles biefes Practie wefen umb bober Urfachen wegen angestellet und mabrhafftig mabr ware! Aber wiffe, daß bas jenige, fo in dem Sarck liget, if weniger als Nichts, bann icon bep feinen Lebzeitten mar ber Danich Richts, und folches Richts ift burch ben Cobt noch mehr geringert und noch Nichtiger worden. 3ft alfo auch alle Ehr unnd Domp, fo befregen angewendet wird, lauter Richt, unnd fo wol im Tobt beg Danfchen, alf in'beffen Leben die unbe ftandige fluchtige Gitelfeit bag befte. Gewiß ift es. bas biefes Manne Beib in Emigfeit nimmer mehr alfo mare gelobt worden, wan fie bev Leben verblieben mare. Auch bie groffe fceinbare Traur, fo bie Nachfolgende feben laffen, gehet weber von Bergen noch zu hergen, geschicht allein barumb, weil es alfo ber Brand und Gewohnheit ift, und Gie ju folder letten Ehre und Begang: nuß find berufen und eingeladen worden. Bunfchten theils viel leicht lieber, auß einer ober ber anderen ihnen bekandten Urfad, daß der Teuffel den Todten fampt der gangen Freundschafft bin weg batte. Un fatt daß fie fich bev diesem Erempel erspieglen, fic ber Sterblichfeit unnd ihres Endes erinneren, und bagu gefciat halten folten, fo fangen fie an von der verftorbenen Lettem Billen ober Testament und der verlassenschafft zu erzehlen. Der eine fagt, er ware in ftreit und mifverftand mit dem Leidigen, auch ju bem, der Verwandtnuß nach ihme fo nahe nicht beygethan, nehme ihn Bunder, warum man ihn zur Begrabnuß beruffen laffen, be: vorab weil er andere und wichtigere Geschäfft dadurch versaumet hatte, mit Gelt einnehmen, mit Bechselzahlungen, mit Rathever richtungen, mit Grävlichen und Kürftlichen Bestellungen! Ach, wer weiß, obs mahr ift.

Eine andere fagt, man hatte ihr bie gebuhrende Ehre nicht angethan, hatte Ehren und Verwandnuß wegen wol weiter devot

<sup>\*)</sup> Abfündigung.

en geben sollen, ber Teuffel foll also ins tunfftig einem Freund iehr bienen: 3 wott E dassá herd ritta. Einem ist die verstorene eine stattliche hausbalterin gewesen, dem anderen eine Mistige, Schleiffe und Kötsche.

Der Wittwer selbsten ist so bekummert nicht, wie er sich stelt, und du ihn bafür ansiehest; ist meist barumb traurig, daß er viel Untosten bep der Begräbnus ausswenden muß, die doch eben ol mit minderem gepräng und wenigerem seinem schaden hätt schehen können. Sagt bep sich selbsten, daß weil sein Weib je ib sterben sollen, sie es wol vor langem hätte thun können, eher Doctor und Apothecter so viel kosten auffgeschrieben und getrisn. So hoch ist der gute Mann bekummert, daß er sich tausenzley Gedancken macht, wie bald? wie? wo? und welche? er ehest iderum Freyen wolle? kömmen ihm viel schone und vorträgliche ebgen in Sinn, vil werden ihm tröstlich angetragen, so daß er cht weiß, wessen er sich entschliessen solle. Wird also das große od bald in Freude, die Traur und der Todt in eine Neue Aussstehung verwandelt werden.

#### 2. Von den Reverenzen.

(Thi. 2. G. 91.)

Rom herumb zu mir: waß? bistu ein Leutscher? Ep was astu bann für ein narrischen Walschen Gang, Sitten und Gebert en an dir? waß wiltu? wo wiltu hin? bistu narrisch worden? ite gehestu daher? alß woltestu dangen oder springen, und sodzelst mit den Handen als ein Gaucker. Siehe, wie er Schu au at, wie Bockstüß. Es nimbt mich nicht wunder, das er gern hat eitten wollen. Ich glaub, er solt ihm die Kuß abgeben in den ohen Walschen Schuhen, oder wohl gar den Halß abfallen.

Was ist das für ein wunderliches Buden und Nitschen, mit em Kopff, mit Handen unnd Füßen, mit dem gangen Leib? Du hnapst mit dem Kopff zu den Kussen, mit dem gangen Leib? Du hnapst mit dem Kopff zu den Kussen wie ein Daschen Messer, as man auf und zu thut. Mepustu, das solches einen Teutschen Mann ziere? weistu, was die Walschen selbst von ihrem Gratangen halten, welches du ihnen doch so narrisch nachasselt? mepusu nicht, das sie deiner Einfalt und doppelen Thorheit lachen? sas mepustu, das wir solches Budens und Burplens allbie achten? ie wir gewohnt sind, drein zu schmeissen und zu schlagen als die Blinde, und mehr auff unser Pferd und Nieh achten, als auff olche lumpenbossen. Hast nicht viel gehört, das solche Spiegel-

Rarren, folde Ruff:thoren, folde Bud:efel, wo fie auff folden Rarrenweise verharren, ichtwas nugen?

> Du gehft als auf Bodsfüffen har, Und wirfft ben Kopff dann bie dann bar, Dann bien zu Thal, dann auff zu Berg, Dann hinder sich, dann uberzwerg. Wann du wärst in der Bogel Orden, Man spräch, du wärst windhälfig worden. Dann gehstu bald, dann gar gemach: Daß giebt ein anzeig und ursach, Bor dem man sich dann billig hüt. Auf Sitten man gar bald verstaht, Was einer in dem herzen hat.

Mepustu, unsere Vorfahren, die redliche Helben, wan sie die also sehen solten, würden darvor halten, daß du ein Tentscher wärest? O weh nein, sie wurden glauben, du wärest allererst von Babel tommen, und woltest noch einmahl eine Zerrattung mit den Geberden ansahen in der Welt. Was soll das Fingerlecken? das Hand: und Armträhen? das von und zu dir zuden und drucken? das Ritschen und Bucken?

Ihr Leutschlinge! Ihr ungerathene Rachtomlinge! was hilft euch solche newe Unarth? Altes Wesen her! Alte Geberben ber! In his und Frost ubet euch, nicht in Schminden und Schmuden\*\*). Alte herhen her! Alt Gelt ber!

Wo ift ewer Alt Gelt hintommen; als daß ihr folche newe Erachten und boffen barumb ertauffet? und den Aufländischen all ewre Mittel zu führet, ohn welche fonft sie euch nimmermehr alfo wurden betriegen, undertrucken und bezwingen tonnen.

All sold Buden unnd Nitschen, sold Hannd= und Fuß tiffen ift erzwungen werd; wer sich so gar Zimperlich stellet, der ist ein heuchter: entweders forcht er sich, oder will etwas bettlen, oder bat ein bog stud im sinn. Unter diesen dreven ist allzeit eines gewiß. Wer Anstrecht unnd von Herhen durchgehet, was darff et allererst sich also verstellen? Die reverenzen sind ein farb des Berhens, ein anstrich; alles was angestrichen ist, das ist fallch und nichts werth: was offen ist, das gehet schlecht zu, darff betrugs gar nicht.

Sold Gaudlen mit Sand und Fuffen ift feim Teutichen angebobren. Es ift Unteutich, Untrewlich, biefe Geberden unnd Gre

<sup>\*)</sup> Rady Geb. Brand. \*\*) Schmiegen.

manzen nehmen alle Vertraulichkeit hienweg. In bem einer nicht trawen barff, mit bem andern ted, herhlich unnd verträulich zu reben: weil man allzeit förchten und sorgen muß, Er spotte nur, Er versuche einen nur, Er verlache einen nur: man rede nicht recht, man titulire, man verkehre sich nicht recht.

## 3. Soldatens und Rauberleben des dreißigjahrigen Rrieges. (26. 2. 6. 575.)

Nachdem ich also auff die linde Hand das Land hinüber schluge, und auff vier Stunden wegs tam, ersabe ich nicht weit von mir ein wenig glasts von Fewer, dem ich mich näherte; und als ich binzu gienge, einer Kirche gewahr wurde, und bep mir die Nechsung machete, es wurden etliche arme Leuthlein oder Saltträger (als umb diese Gegend gewohn war) sich irgend die Nacht uber da auffhalten und rasten wollen, durch deren Mittel ich sonder. zweissel auff einen andern Weg könte gewiesen werden.

3mar war ich in meiner Mennung nicht betrogen, es waren arme Leute und Salptrager: auch zween Kauffleut von Duffeldorff: ein Bott: und viel andere, bis nber zwangig Perfonen.

Dann als ich zur Thur nahete, umb hienein zu sehen, wer es ware, schnapps, zween Kerls hinden an mir, und hielten mich bep ben Armen, mit betrowen still zu sein, oder es wurde mich bas Leben tosten, dann sie mir auch die Pistolen mit aufgezogenen Haanen auff die Brust satten. Ich sprach: ja ihr herrn, ich will schweigen. Derowegen sie die Thur offnen liesen.

Behute Gott! als ich hinein tam: was ein Elend unnd Jammer war in der Kirchen, neun gesattelte Pferd, meist weisser Daare, stunden dort an einem langen Stuel angebunden still, und frassen ihr Jutter aus Maul-Säden. Umb das Fewer lagen episs Kerls, theils gesleidet als Benden: bey einem andern kleinen Fewer lagen etliche Fewer-Röhrer und auff zwanzig Bawren, ohne andere Lent, welche mit Striden an einander gebunden waren.

D was Angst und Schreden, mein Gott! mich wundert, daß ich nicht in Ohnmacht gesunden, dieweil ich mir aufangs, auß trieb deß Gewissens, die Rechnung anderst nicht machen tonnen, dann es wurden die Anechte auß der Burg mich alba expant haben.

Als aber deren etliche auffwischeten, mich gar leife frageten: wer ich ware? und wo ich hertame? dorffte es nicht viel Lengnens, bann ich war von einem, genanndt Bitrmb, den ich zuvor nub 16 Onblonen auf der Gefangenschafft lösen helffen, gleich ertandt: welches mir auch umb so viel zu gut tame, daß ich nicht gebunden wurde als die andern; sondern auff geschehenes Bersprechen, nicht aufzureissen, hab ich bep sie zum Jewer ligen, und in der Kirche herumb geben dörffen.

Beil ich aber gern gewuft, welchet Orten ich eigentlich ware, und in ber Rirchen jegend eine Schrifft zu finden verhoffte, tonte ich boch nichts, als uber ber andern Rirch-Chare, in einem Stein, biefe zwar verschlagene Buchstaben, die doch noch zu erkennen waren, finden: Domus Vasalli.

Bttrmg tuffte mich jum gewt, und gab mir ein Stud Brob,

mit biefen Borten: Kref, Bruter, bu muft jest reitt.

Ich war trefflich froh, bann ber Bauch hatte mir meine Reple ich lang vorgeworffen: und nach einer halben Stund waren fle auff, ohngefahr zwo Stunden vor tag, und ritten ben bliden dem Monde also dem Gebürg zu. Sttrwh fäste mich hinder fich, aber ein Jammer war es zu sehen, wie grawsamlich die andere anne Leuthe zu fuß nachgestossen wurden, mit Peutschen unnd Seden, hinder welchen zween ritten, so sie forttrieben, nund auff der Seizen zwischen vier gebundene, je zween wohlbewehrte Soldaten zu F.

Als wir nun ein Stund viere in das Geburg gestampfit, is men wir in ein Wildnuß hinein in ein Thal, und es war ber zwestunden auff dem Lag; da suchten wir zwischen den Heden widerumb Lager, und wurden so bald zwo Schiltwachten auf die hochite Baume, und da man auff die Straffen sehen kunte, gesetzt, und je zu zwo Stunden abgeloset, un welchem Orth wir dis den Stund in die naht geblieben.

Die gefangene Leute litten groffe Noth wegen hungers, ale bag deren etliche Graß abropfften, sich damit zu erlaben. Ich abe befame deß tage zwep find Brod, drep Knoblauch, und ein went Salb, so mir Bttrmb ließ geben.

Da bachte ich: wie mander Mann fibet in groffen fiden Statten, iffet und trindet alle Imbif nach genügen und nach welligte, schlaffet wann er will, stehet auff wann er will, und Et bendet doch nicht wol einmal, wie groffe Gnade er von Gott habt, und daß er ihme barfur danden folte, weil er ihn vor vieln Leuten hoch gesegnet, die in Elend und Mangel muffen zu schweden gehen.

Ich bachte auch, wie weißlich ein Mensch thue, ber sich, fi viel sein Gewissen leiden kann, alle welt zu Freund mache: dam offt der Unachtsambste bem Allergrößen kan schaden bringen; is segen wer Gutthat erweiset, derfelbe wird deren jederzeit, and wann er es am wenigsten boffet, offt under Feinden genieffen tonnen.

Dann wo mir biefer Rerls nicht auffgestoffen, oder getühmet, wie ich mich feiner in der Gefangenschaft berblich angenommen batte, ich wurde, sonder zweiffel, dismal mit dem Leben nicht fein entrommen.

Rachbem wir nun ein gute Zelt gerastet, war ich durch zween ber Vornembsten, beren Ramen ich hernach erlernet, Grschwbtt unnd Bbwth, bepseits gefordert, und mit verständlichen teutschen Worten gefraget: was ich für meine Außlösung gutwillig geben wolte?

Unterbeffen die eine Schildwacht ein Zeichen gab: deswegen zween zu Pferd faffen und, nach Anleitung gedachter Schildwacht, purch die Hecken ritten gegen einem Alt-Beg. Kamen auch bald, wieder zuruck, und brachten mit sich einen Bawrs-Rann, der truge ein klein Brieflein zwischen zwenen Fingern, daß gab er dem Grichwett; als er solches auffthate, doch weder er noch die andern es im geringsten lesen konten, sie auch den ubrigen gefangnen nicht trawen wolten: gaben sie mir dasselbige ihnen vorzulesen, nund namen mich einen Steinwurff bevseits.

: Es war aber, wie ich befande, Frangofifc, doch mit Griechifcen Buchstaben geschrieben.

Sie wurden zornig, daß er ihnen nicht auff ihre Sprach zugefchrieben, derowegen Grichwhtt den Botten nur Mundlich zurne fartige, mit Befehl, funfftig anders zu ihreiben.

Rachbem fie nun burch mich bife Freunbschafft empfangen, versprachen sie mir, wo ich nicht gern ben ihnen bleiben mochte, die Frenheit: doch, daß ich ben leib ohne ihr Borwissen hinderrucks nicht davon gehen, noch außreissen solte; dann so ich Lust hatte, wohin es anch ware, sie mich ohne einige Gefahr selbst bahin liffern wolten: welches zu halten ich gern versprechen muste.

Die ubrige betreffend, fo war auch einer nach bem andern vorgenommen worden und gefragt, was er geben wolte?

Der eine Kauffman von Duffelborff versprach Hundert Reichsthaler. Der ander antworte, er ware Burger auß einer Statt,
die mit keinem Manschen Feindschafft hatte, also er auch einige Außlosung nicht schuldig; aber ich meyne, er ist bald einer andern Reynung worden; bann nach dem man ihme hundert Streich auff ben undern Leib gegeben, mit einem starden Faust-hammer Stiel: in dem ihn zween bep Füessen, und zween bey den Armen bielten: hat er endlich gesehen, daß die vermeinte Neutralität ber Statt Duffelborff nichts belffen murbe, und fic auch auff 150 Reichsthe: ler vergleichen muffen.

Ich wolte dir, fprach ber erste, wol vorgefagt haben, wann man in bergleichen unversehenen Ungelegenheiten ist, bag man mit ber herrschaft Ansehen und all ihrem schreiben und schicken nicht viel aufrichten mag, und wer sich selbst nicht weißlich ju rather weiß, wol muß zu schanden geben.

Muste also ber gute Narr wegen empfangener Streich, 50 Reichsthaler mehr geben, und ben unglaublichen Schmerten noch baran haben.

Der Bott vermeynte durch hulff seiner Füesse loß zu tommen, dann nach dem er auff 30 Reichstbaler gehandelt wegen seiner Loßlassung, und dahero den Pferden zu warten frey genug, ersabe er seinen Bortheil, sich in die Heden zu verkriechen; weil er aber zeitlich vermerat worden, und drey zu Pferd ihme vorgebogen, ik er auß Noth in einen Weper gesprungen diß an Half, nund vermeynt da durch zu kommen; so bald ihm aber mit einem langen Rohr ein Schuß worden, also daß er umbs Leben bate, wegen sieben unschuldiger kleiner Kinder, die er zu Hanß hatte, war ihm zwar, diß er wider herhauß kommen, daß Leben versprochen, aber also bald von einem andern mit einem Sebel der Kopff in zwaßtuck gehawen, mit den Worten: Es ist besser du sterbest, du Hund, als daß wir alle verrathen wurden.

Und zu ben übrigen allen fprach er: ihr herren mocht end bag jum Erempel nemmen, bann es teinem von euch foll beffer geben als biefem, wann er auffenen\*) wolte.

· Bon ben andern, muste ein Schultheiß 100 Reichsthaler ver fprechen, und ein Pferd. Die übrige alle entschulbigten sich der Armuth und Unmuglichteit: von welchen drep starce Bawre Anechte sich selbs gutwillig underhalten lieffen.

Beil nun von den andern feiner mas verfprechen wolte: be folte man Jammer gesehen haben, wie graufame Marter eines und dem andern angethan worden.

Dem einen wurden beebe Saud auff ben Ruden gebunden, nud mit einer durchlöcherten Able ein Roßhaar durch die Zunge gezo gen, welches, so man es nur ein wenig an oder auff und ab geze gen, bem elenden Menschen folche Marter verursachet, daß er oft ben todt geschrven, aber umb jeden Schrep vier Streich mit da Karbatsche auff die Waden halten muste: ich glaub, der Kell hatte sich selber entleibet, wo er seiner Hande gebrauchen konnen nur des Schmerhens zu entkommen.

<sup>\*)</sup> Musreifen.

Eim anbern wurde ein Sepl mit vielen Anbpffen umb bie btirn gebunden, und mit einem Anebel hinden zu, ober dem Raten, zusammen gethrant, daß ihm das helle Blut zu der Stirne, u Mund und Nase, auch zu den Augen aufstoffe, und der arme Ransch als ein Besessener aufstahe.

Ich erschrade bieser schrödlichen Plagen unnd unbarmbergigen brannen, bate ben Bttrmg, bag er doch an Gott, und an sein bewissen benden wolte, unnd der armen unschuldigen Leuthe etwas itt der Marter schonen. Aber er sprach zu mir in gorn: wann u viel Mitleiben haben wilt, so bleibstu min Freund nicht lang;

er ift beg Teuffels, der Mitlenden hat.

Ameen von ben Bawrn-Anechten: so sich allererst undergestellet, nd angeloben musten (als zwar bev ihnen Brauch war), daß sie h drey ding versprechen wolten, nemblich Gehorsam, Reusscheit ad Senugen in Armuth: ja sprach deren einer: wie die Rune, Gehorsam im Vitiat (Er wolte sagen Novitiat), Kenschheit im tandat, und Armuth im Bad; welcher frechen Rede er gelobet ard. Damit diese ein Prob thaten ihrer Dapsferkeit, gedepeten nder ihre Meister, so mit ihnen gesangen worden.

Der eine verweißte feinem Meifter, daß er ibn vor etlich thren, als er noch Underknecht gewest, mit der Gepsel offt nacend ß auffe Blut gehawen håtte, dekwegen folte er ihm jest zur egobligfeit ein Pferd versprechen unnd 50 Reichsthal: oder er üste von seinen Händen sterben. Als ihm aber der Bawr die tandte Land : Unmögligfeit vorhielte, bande ber Anecht bem Deir die Kinger mit Treib-Schnuren jusammen, so vest er verdete, unnd barnach mit einem Lab : Steden auß einem langen obr, fuselte zwischen den Fingern fo lang auff unnd ab, bis die ent abgieng, und bas robe Rleifch erhibet als ein Remr binmeg rgebrete big auff bas Bein; ber Bamr aber fprang offt in alle be, offt ließ er fich ohnmachtig auff ben Boden fallen: unnb inn er einen Schrey thate, folug ibn ber Anecht in bas Antlig, f ibm bas Geficht gang bufter worden, bif er leglich ein Uferb b 10 Reichsthaler versprach: ba gab er ihm ein ftud Brodt, ab bande ibn mider zu den anderen.

Diese Chat hielte die Gesellschafft trefflich boch: aber es ist rfelbe Kerls endlich wider erdappt, und umb auderer Unthaten

Men geviertheilt worden. ——

Der andere Bamr, welcher etwas armer mar, als ber vorige, ib feinem Anecht nichts versprechen kondte, ward jammerlichen it schlagen zugerichtet, daß er wahrhafftig ein wildes Ehier hatte Barmbbe bewegen sollen, ja mit foldem unerhörten fluchen

unnd verftuchen, ob himmel und Erben hatten gufammen fallen wollen.

Da dachte ich ben mir mabr fein bas Sprichwort, welches fagt: Wann man einen Bauren ju grund verberben wolle, fo foll man niemand anders als einen Bawren baju gebrauchen.

Diefes geschahe, so viel ich mich auß ber Sonnen ichein ver fteben tunte, biß gegen brey Uhren, ba ruffte abermal die eine Schilwacht, er sehe van fernen einen Mann tommen, sonder zweiffel den Klencktein (den er also mit erdichtetem Namen sagte), so gute Post bringen murbe.

Es war aber ein Schnalger von diefer Gefellschafft, ein Aldbruder, ein Storger, ein Schurck, (aber der Teuffel fage ibm), ein Aundschaffter, der im Land dahelmen und in Bawrs = Aleidern von und ju gienge, und alles aufforschen tondte, wo jrgend Benten ju machen waren.

So bald folder herbey tame, unnd erfandt murbe, zog er ein kleines Briefflein, als ein Rugelein zusamen gerollet, auf dem einen Ohr. Ich ward bepfeits genommen, und muste es lesen, die lautete von Borten also:

"Bur Nadricht. Es sind vor zwo Schwarten drey vornehmble bekante Kummerer bie durch auff schonen Klebs naber M. kafalt. Die werden uber drey Schwarten wider zu ruck schwanten, und etliche Gleicher mit vielen bahren Messen mit bringen. Sie haben bestellt, daß man ihnen Leben, keriß, gefündelten Joham, Bosbart, und ein Strohbohrer zu M. soll brissen. Dann sie wollen daselbst schwert. Der Schöcherseher wird dapffer brissen, unnd sie fo lau mit Mendelen auffhalten, bis ihr sie im Schocherbeth, oder bei im Gfar auff dem Madum habt. Alcht und bost euch. Sut Schwarbe!"")

3d lafe es, aber bie Wort ober Sprach verftunde ich nicht; es waren mir eitel Bomifche Dorffer.

<sup>\*)</sup> In der Räubersprache sener Selt, wovon Woscherosch in seinen fichten (Thl. s. S. 629. f.) ein kurzes Wörterverzeichniß gick bedeutete: Schwärke, Nacht; Kümmerer, Kaufmann; Alebis, Pferd; kavallen, reiten; schwänken, geben; Gleicher, Geschis, Been, Brot; Keris, Beilgest über, Gefäret; Wessen; Sobam, Wein; Boshart, Ficific Strobbohrer, Gans; briffen, austragen; schöchern, kießen; Sodocherbeth, Wirthstaut; Gfar, Dorf; Mackum, Drialden, geben; boshoch, schweig. Vergl. Wörterbuch der Deutschland üblichen Spishubensprachen, von F. L. R. von Institution. Gießen 1821.

So balb ward ben Pferden ein Fuetter geben, unnd in einer Stund faß man auff; ich war wiber zu Pferd genommen, aber die andere Gefangene muften zu Fuß bernach, biß gegen die Nacht, ba wurden sie neben den Schnaphanen gelaffen.

Wir ritten fort bep sechs Stunden, ehe wir einkehrten, bas war in einem alten verbrandten Schloß, welches auff einer Hobe lag; ba schon vor mehr als sechs Jahren kein Mensch mehr gewohnet: unnd warn über ein Stunde nicht da, so kam ein Bawt, welcher dem Haar nach auch ein Soldat gewesen sein mag: der bracht etliche Brodt, und bep zehen oder eilff Maß Wein in einem Fäslein; dann sie hatten ihre Leute unnd Kundschafter an allen vrten, und dorfften sich auch, so wol wegen der natürlichen Juneigung, als der guten Verehrung, die sie ausgaben, auff sie sicher lich verlassen.

Bir affen und tranden, bey einem tleinen Jemerlein, fo wir under einem alten Schopff gemacht hatten: unnd nach bem der Bawr gegen tag mit einem Drandgelt von zwo Ducaten wider fort gelaffen, zogen wir durche Gemalde, fo lang bis es wider nacht worden.

### 3

### Breifen fon.

Samuel Greifenson von Sirschfeld wurde zu Anfang bes siebzehnten Jahrhunderts, und zwar, wenn man seiner eigenen Erzählung \*) trauen durfte, im Jahre 1622 im Spessart geboren. Von seinen Lebensumständen ist nichts weis ter bekannt, als daß er in seiner Jugend Musketier geworden und als solcher den dreifigjährigen Krieg mitgemacht hat \*\*). Er starb höchstwahrscheinlich im Jahre 1668 \*\*\*).

Unter dem angenommenen Namen German Schleife beim von Sulsfort verfaßte er einen hochst anzichenden und merkwürdigen Roman unter dem Titel: "Abentheuers licher Simplieissimus, d. i. Beschreibung des Lebens eines

<sup>•)</sup> Simplicifimns, Buch s. Rap. s. — ••) S. die Borrede jum Sattprifchen Pilgram. — •••) In der am Ende bes fechften Buche beigefügten Schliffnachricht, welche ju Rheined ben as. April 1669 unterzeichnet ift, wird ber Berfaffer als bereits verftorben erwähnt.

felkamen Baganten, genant Meldior" Sternfels von Bucht haim u. f. w. (Mompelgart 1669)". Diefer Roman, ber fast durchaus ergoblichen und beluftigenden Inhalts ift, vere rath ein ungemeines Talent der Ergablung, Ginfleidung und Darftellung, und giebt ein lebendiges Gemalde des damaligen Beltlaufs und des Soldatenlebens im dreifigfahrigen Rriege. Bieles ift darin so treu und wahr nach ber Matur und bem Leben geschildert, daß man nicht zweifeln barf, es habe ber Berfaffer wirtliche und felbsterlebte Begebenheiten dabei vor Die Sprache und die Schreibart ift leicht Augen gehabt. und gewandt, ber Ton und die Darftellung naiv und unber fangen, oft launig und wißig. Mit welchem Beifalt bas Bange aufgenommen worden, fieht man unter andern aus ben wiederholten Ausgaben, Erweiterungen und Fortsebungen beffelben (vollständigfte Ausgabe: Murnberg 1713. 3 Bbe.).

Beit hinter diesem Romane jurudstehend ist Greifenson's früher herausgegebener Satyrischer Pilgram (Leipzig 1667. 2 Thle.), worin er mit einem überstüssten Aufwand von Su lehrsamkeit eine Reihe der verschiedenartigken Gegenstände behandelt, und von Seiten ihrer Licht: und Schattenseite auf saßt. Ob sein Beuscher Joseph, eine romanhafte Aussührrung der bekannten biblischen Geschichte, und seine Satzruschen Gedichte, die sich unter seinen Papieren befanden, jemals gedruckt worden, weiß ich nicht anzugeben.

Mus dem abentheuerlichen Gimpliciffimus.

1. Des Gimplicius Hertunft.

(Buch 1. Rap. 1.)

3war ungescherft, mein hertommen und Aufferziehung lift fich noch wol mit eines Fürsten vergleichen, wan man unr der groffen Unterscheib nicht ansehen wollte, was? Mein Anan (den also nennet man die Water im Spessert) hatte einen eignen Pallaft, so wol als ein andrer, ja so artlich, dergleichen ein jeder Konig mit eigenen Handen zu bauen nicht vermag, sondern solches in Ewigteit wol unterwegen lassen wird; er war mit Laimen

gemablet, und anftat beg unfruchtbaren Schifers, talten Bleves, und roten Rupffers, mit Strob bebect, barauff bas ebel Getraib wachft; und bamit er, mein Rnan, mit feinem Abel und Reichs thum recht prangen mogte, ließ er die Maur um fein Solof nicht mit Maursteinen, die man am Beg findet, ober an unfruchtbaren Drten auf der Erde grabet, viel weniger mit liederlichen gebade: nen Steinen, bie in geringer Beit verfertigt und gebrant werden tonnen, wie andere groffe Berren ju thun pflegen, aufführen : fondern er nam Gidenholb bargu, welcher nubliche eble Baum, als woranff Bratwarfte und fette Sounden machien, big gu feinem vollständigen Alter über 100 Jahre erfobert. Bo ift ein Monarch. ber ibm bergleichen nachtbut? Geine gimmer, Gal und Bemacher batte er inwendig vom Rauch gant erfdwarten laffen, nur barum, bieweil die bie beständigste Karbe von der Belt ift, und dergleichen Gemablb bis ju feiner Berfection mehr Beit brauchet, als ein funftlicher Mabler ju feinen trefflichen Runftftuden erbeifchet. Die Capegereven waren bas gartefte Geweb auff bem ganten Erdboben, bann blejenige machte uns folde, die fic vor Alters vermaß, mit ber Minerpa felbft um bie wette an fpinnen. Fenfter waren teiner andern Urfache balber bem Sant Ritglas gewidmet, als barum, diemeil er mufte, daß ein foldes \*) vom Sanf ober Flachsfamen an gu rechnen, bif es gu feiner volltom= menen Werfertigung gelanget, weit mehrere Beit und Arbeit Toftet, als bas befte und burdfictigfte Glas von Muran, ban fein Stand macht ihm ein Belieben an glauben, bag gles basjenige, was durch viel Muhe zuwege gebracht marbe, auch schähbar, und befto foftlicher fep, was aber foftlich fep, bas fep auch dem Abel am anständigsten. Anstat der Pagen, Laquepen und Stallinechte, batte er Schaf, Bode und Sau, jedes fein ordentlich in feine natürliche Liberen gefleihet, welche mir auch offt auff ber Baid auffgewartet, bif ich fie beimgetrieben. Die Ruft- und harnifc : Rammer war mit Pflügen, Rarften, Mexten, Sauen, Schaufeln, Mift: und heugabeln genngfam verfeben, mit welchen Baffen er fich täglich übete; ban haden und renthen mat feine disciplina militaris, wie ber den alten Romern ju Friedens : Beiten, Ochfen anspannen mar fein Sauptmannichafftliches Commando, Dift auß: führen fein Fortification wefen, und Acern fein Feldzug, Stall: aufmiften aber feine Abeliche Rurtweile und Eurnierfviel.

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer meint bermuthlich papierene Genfter.

## 2. Des Simpliciffimus Leben in ber Einfledler : Satte.

Bwey Jahre ungefahr, nemlich bif ber Einsibel gestorben, und etwas langer als ein halbes Jahr nach deffen Tob, din ich in diefem Wald verblieben, berohalben sihet mich vor gut an, dem eurisfen Lefer, der auch offt das geringste wissen will, unser Thun, handel und Wandel, und wie wir unser Leben durchgebracht, ju erzählen.

Unfre Speife mar gllerhand Gartengemachs, Ruben, Grant. Bonen, Erbfen nub dergleichen, wir verschmäbeten auch feine Buden, wilbe Merffel, Birn, Rirfden, ja die Gideln machte uns ber Sunger offt angenebm: bas Brot, ober beffer au fagen, unfere Ruchen buchen wir in beiffer Afche, auf gerftoßenem Belichen Rorn, im Binter fingen wir Bogel mit Sprindeln und Striden, im grühling und Sommer aber bescherte und Gott Junge auß den Reftern, wir behalffen uns offt mit Schneden und Rrofden, fo war uns auch mit Reuffen und Anglen bas Kifchen nicht zuwider, indem unweit von unferer Wohnung ein Rifd : und Rrebereicher Sach hinfloß, welches alles unfer grob Gemuß hinunter convopren mufte. Bir hatten auff eine Beit ein junges wilbes Schweinlein auffgefangen, welches wir in einen Pferch verfperret, mit Gideln und Buden aufferzogen, gemaftet, und endlich verzehret, weil mein Ginfibel mufte, bas foldes teine Gunde feyn tonte, wan men genieffet, mas Gott bem ganten menfoliden Gefdlecht zu folden End ericaffen, Salt brauchten wir wenig, und von Gewurt gat nichts, ban wir borfften bie Luft jum Trund nicht erweden, weil wir feinen Reller hatten, die Nothdurfft an Galb gab uns ein Pfarrer, der ungefahr 3 Meilweges von uns wohnete, von welchen ich noch viel zu fagen habe.

Unfern haufrath betreffende, bessen war genug vorhanden, ban wir hatten eine Schaussel, eine haue, eine Art, ein Best, und einen eisernen hasen zum tochen, welches zwar nicht unst eigen, sondern von obgemeldetem Pfarret entlehnet war, jeden hatte ein abgenühtes stumpssed Messer, selbige waren unser Eigenthum, und sonsten nichts; ferner bedorfften wir auch weder Schiffeln, Deller, Lossel, Gabeln, Kessel, Pfannen, Rost, Bratspies, Salhbuchs, noch ander Lisch- und Ruchen-geschirt, dan unser Hatswar zugleich unser Schiffel, und unsere Hande waren auch unser Gabeln und Lössel, wolten wir aber trinden, so geschabe es duch ein Rohr auß dem Brunnen, oder wir hingen das Maul hinein, wie Gideons Kriegs-Leute. Von allerhand Gewand, Wolle, Seide, Baumwolle und Leinen, beydes zu Vetten, Lischen und Tapizi-

reven, batten wir nichte, ale was mir auf bem Leib trugen, meil wir por uns genug jau baben ichabten, man wir uns por Regen und Rroft beschüßen tonten. Sonften bielten mir in unfrer Sang. baltung feine gemiffe Regul oder Ordnung, aufferhalb an Conn. und Revertagen, an welchen wir icon um Mitternacht binaugeben anfingen, damit wir noch fruhe genug, ohn mannigliches Bermerden, in obgemeldten Pfarrherrn Rirche, bie etwas vom Dorff abgelegen war, fommen, und bem Gottesbienft abwarten tounen, in berfelben verfügten wir uns auff die zerbrochene Orgel, an weldem Ort wir fo wol auff ben Altar, als ju ber Cantel feben tonten. Als ich bas erftemal ben Pfarrberrn auff biefelbige fleigen fabe, fragte ich meinen Ginfidel, was er boch in bemfelben groffen Buber machen wolte? Rach verrichtetem Gottesbienft aber, gingen wir eben fo verstolen wieder beim, als wir bin tommen waren, und nachdem wir mit mubem Leib und Rugen ju unfrer Bohnung tamen, affen wir mit guten Babnen übel, ale ban brachte ber Einsidel bie übrige Beit ju mit beten, und mich in gottfeeligen Dingen zu unterrichten.

Un ben Beratagen thaten wir, was am notigften ju thun war, je nachdem fiche fügte, und foldes die Beit bes Jahre, und unfre Gelegenheit erforberte, einmal grbeiteten mir im Garten. bas ander mal fucten wir ben feiften Grund an ichattigten Orten und auf holen Banmen jufammen, unfern Garten, anftatt ber Eung .), damit ju beffern, bald flochten mir Rorbe oder Kifch-Reuffen, ober machten Brennholt, fifchten, ober thaten ja fo etwas wider den Duffiggang. Und unter allen diefen Geschäfften ließ Der Ginfiedel nicht ab, mich in allem Guten getreulichft ju unterweifen, unterbeffen lernete ich in foldem barten Leben Sunger, Durft, Sige, Ralte, und groffe Arbeit überfteben, und zuvorderft auch Gott erfennen, und wie man Ihm rechtschaffen bienen folte, welches bas vornehmfte war. 3mar wolte mich mein getreuer Ginfidel ein mehrere nicht wiffen laffen, ban er hielte barvor, es fep einem Chriften genug, ju feinem Biel und 3med ju gelangen, wann er nur fleißig bete und arbeite, babero es tommen, obzwar ich in geiftlichen Sachen giemlich berichtet marb, mein Chriftenthum wol verstand, und die Teutsche Sprace so schon redete, als wan fie die Orthographia felbst aufsprache, daß ich bannoch ber Einfaltigste verblieb, gestalten ich, wie ich in den Bald verlaffen, ein folder elender Eropff in die Welt war, daß man teinen Sund mit mir auß bem Ofen batte loden tonnen.

3wen Jahre ungefahr hatte ich jugebracht, und ba; barte

<sup>\*)</sup> Düngung.

Eremitifche Leben taum gewohnet, als mein befter Freund auf Erben feine Sane nam, mir aber die Schauffel gab, und mich feiner taglichen Gewonheit nach, an ber Sand in unfern Garten führete, ba wir unfer Gebet zu verrichten pflegten. Run, Simplici, liebes Rind, fagte er, bieweil Gott Lob bie Beit vorhanden, baß ich auf diefer Belt icheiben, die Schuld ber Ratur bezahlen, und bich in diefer Belt binter mir verlaffen folle, zumalen beines Lebens funfftige Begegnuffen bevläufftig febe, und wol weiß, bas bu in biefer Einobe nicht lang verharren wirft, fo babe ich bid auff bem angetretenen Weg ber Tugend ftarden, und bir einige Lebren jum Unterricht geben wollen, vermittelft beren bu, als nach einer unfehlbaren Richtschnur, jur ewigen Seeligfeit ju gelangen, bein Leben anftellen folleft, bamit bu mit allen beiligen Außerwehlten bas Angelicht Gottes in jenem Leben ewiglich ange foauen gewürdiget werbeft.

Diefe Botte festen meine Augen ins Baffer, wie biebern bes Seinbes Erfindung bie Stat Billingen, einmal, fie waren mir fo unerträglich, bag ich fie nicht ertragen tonte, boch fagte id: herbliebster Bater, wilft bu mich ban allein in biefem wilben Bald verlaffen? foll ban - mehrers vermogte ich nicht beranf in bringen, dan meines herpens Qual ward auf überfluffiger Lich, bie ich zu meinem getreuen Bater trug, also hefftig, baß ich gleich: fam wie tod gu feinen Ruffen niber fand. Er bingegen richtete mid wieber auff, troftete mich, fo gut es Beit und Gelegenheit guließ, und verwiese mir gleichsam fragend, meinen Rebler, Db id nemlich ber Ordnung beg Allerhochften widerftreben wolte? Beifte nicht, fagte er weiters, bag foldes weder himmel noch Solle ju thun vermugen? nicht also mein Sohn! was unterftebest bu bid, meinem ichwachen Leib (welcher vor fich felbft ber Rube begietig ift) auffauburben? Bermepneft bu mich ju notigen, langer in bie fem Jammerthal ju leben? Ach nein, mein Gohn, lag mich fabren, fintemal bu mich obn bas weder mit heulen noch wennen, und noch viel weniger mit meinem Willen, langer in biefem Glend an verharren, wirft zwingen tonnen, indem ich burd Gottes außbrid: lichen Willen darauß gefodert werde. Folge anftat beines unniben Befdreps meinen letten Worten, welche fennb, bag bu bid je langer je mehr felbst erkennen sollest, und wan gleich du so alt als Mathufalem wurdeft, fo lag folde Ubung nicht auß bem ber Ben, ban bag bie meifte Menfchen verbammt werben, ift bie Ur fache, daß fie nicht gewust haben, was fie gewefen, und mas fie werben konnen, oder werden muffen. Weiters riethe er mit getreulich, ich folte mich jederzeit vor bofer Befellichafft buten, bar

berfelben Schablickfelt ware unaufiprechlich. Er gab mir beffen ein Erempel, und fagte, wan bu einen Tropffen Malvaffer in ein Sefcirr voll Effig schattest, so wird er alebald zu Essig; wirsin aber so viel Essig in Malvasier glessen, so wird er auch unter bem Malvasier hingehen: Liebster Sohn, sagt er, vor allen Dingen bleib standhafftig, dan wer verharret bis and Ende, der wird selig, geschibets aber wider mein Verhoffen, daß du auß meuschlicher Schwachheit fällst, so stehe durch eine rechtschaffene Busse geschwind wieder auff.

Diefer forgfältige fromme Mann hielt mir allein diß wenige vor, nicht zwar, als hatte er nichts mehrers gewust, sondern darmm, dieweil ich ihn erstlich meiner Jugend wegen, nicht fähig genug au sepn bedündte, ein mehrers in solchem Justand zu fassen, und dan weil wenig Worte bester, als ein langes Seplander, im Sebächtnus zu behalten sepnd, und wan sie anders Safft und Nachbruck haben, durch das Nachdenden gröffern Nuhen schaffen, als ein langer Sermon, den man ausdrücklich verstanden hat, und balb wieder zu vergessen pfleget.

Diese brey Stude, sich selbst ertennen, bose Gesellschafft meiben, und beständig verbleiben, hat bieser fromme Mann ohn Bweiffel beswegen vor gut und notig geachtet, well er solches selbsten practiciret, und daß es ihm daben nicht missungen ist; dan nachdem er sich selbst ertant, hat er nicht allein bose Gesellschaffs ten, sondern auch die gante Welt gestohen, ist auch in solchem Borsat bis an das Ende verharret, an welchem ohn zweissel die Seeligteit hanget, welcher gestalt aber, folget bernach.

Nachbem er mir nun obige Stude vorgehalten, bat er mit feiner Reithaue angefangen fein eigenes Grab ju machen, ich balff fo gut ich tonte, wie er mir befahl und bildete mir boch basjenige nicht ein, worauff es angesehen war, indeffen fagte er: Dein lieber und marer einziger Sohn (dan ich habe fonften keine Creatur ale bich ju Ehren unfere Schopffere erzenget) wan meine Seele an ihren Ort gangen ift, fo leifte meinem Leib beine Schul-Digfeit und die lette Ebre, fcarre mich mit berjenigen Erbe wieber au, die wir anjeto auf biefer Grube gegraben baben, barauff nam er mich in feine Arme, und brudte mich tuffend, viel barter an feine Bruft, als einem Mann, wie er ju fenn fciene, batte muglich fenn tonnen. Liebes Rind, fagte er, ich befehle bich in Bottes Sont, und fterbe um foviel befto frolicher, weil ich boffe, er werbe bich barin auffnemen. 3ch hingegen tonte nichts anders, als tlagen und beulen, ich bing mich an feine Retten, bie er am Sals trug, und vermepnte ibn damit gu halten, damit er mir nicht

entgeben folte. Er aber fagte, mein Sohn, last mich, bas ich febe, ob mir das Grab lang genug fep, legte bennach die Retten ab, famt bem Ober-Rock, und begab sich in das Grab, gleichsam wie einer, der sich sonst schleffen legen will, sprechende: Ach groffer Gott, nun nimm wieder hin die Seele, die du mir gegeben, Hert, in deine Hand befehl ich meinen Geist, n. s. Herauff beschof er feine Lippen und Augen fanfftiglich, ich aber stund da wie ein Stocksich, und mepute nicht, daß seine liebe Seele den Leib gar verlassen solle, dieweil ich ihn difters in dergleichen Bersuchungen gesehen hatte.

3ch verharrete, wie meine Gewonheit in bergleichen Begebenheiten mar, etliche Stunden neben dem Grab im Gebet, als fic aber mein allerliebster Ginfibel nicht mehr auffrichten wolte, flieg ich ju ihm ins Grab binunter, und fing an, ibn gu fcuttlen, su tuffen, und zu liebeln, aber ba mar fein Leben mehr, weil bet grimmige unerbittliche Cod ben armen Simplicium feiner holben Bepwohnung beraubet hatte. 3d begog, ober beffer gu fagen, id balfamirte ben entfeelten Corper mit meinen Babren, und nachdem ich lang mit jammerlichem Gefchren bin und ber geloffen, fing ich an, ibn mit mehr Seuffpen als Schauffeln voller Grund jugufchat: ten, und wan to taum fein Angeficht bebedt hatte, flieg ich wie: ber hinunter, entblofte es wieber, bamit iche noch einmal feben und thiffen mogte, foldes trieb ich ben ganben Lag bis ich fertig worden, und auff diese Beise die funeralia, exequias und luctus gladiatorios allein geendet, weil ohn bas weder Baare, Sarg, Dedel. Liechter, Cobtentrager noch Gelaite Leute, und auch feine Clerifer porbanden gemefen, die den Coden befungen batten.

## v. Lohen stein.

Daniel Caspar von Lobenstein wurde am 25. Januar 1635 zu Nimptsch in Schlesien, wo sein Bater Rathmann und Raiserlicher Steuereinnehmer war, geboren. In der Schule seiner Baterstadt, spater auf dem Magdalenengymnassium zu Breslau, legte er den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung. Um sich der Rechtswissenschaft zu widmen, bezog er im Jahre 1650 die Universität Leipzig. In der Folge gieng er von da nach Tübingen, und ward auf der

lestgenannten Universität Doktor der Rechte. Hierauf durch reiste er Deutschland, die Schweiz und die Niederlande, gieng dann zur See, nicht ohne Lebensgesahr, nach Hamburg, und von da nach Breslau zurück. Gleich darauf trat er eine Meise nach Italien an; allein eine ausgebrochene Pest nöthigte thn unterwegens zu Gräh in der Steyermark, wieder umzurkehren. Nachdem er sich in seinem Vaterlande häuslich nies dergelassen, wurde er (1666) Fürstlich Würtenberg Delsnischer Megierungsrath, hierauf Kaiserlicher Nath und Ober Syndikus der Stadt Breslau, als welcher er in der Blüthe seines manns lichen Alters dahinstarb, am 28. April 1683,

Lohenstein war als lyrischer und Trauerspiele Dichter zu seiner Zeit sehr beliebt. Doch gehaltvoller und gediegener als alle seine Dichtungen ist sein in Prosa perfaster Heldenroman Arminius und Thusnelda, ein Werk von ungeheurem Umsfange, aber dennoch um seiner edeln und gebildeten Sprache und Schreibart willen das vorzüglichste seiner Zeit. Er selbst starb noch vor Vollendung dieses Werkes, und das letzte Buch des Canzen ist nach seinem Tode von seinem Bruder begonden und von dem Prediger Chr. Magner zu Leipzig beendigt wors den. Das Canze ist zweimal (Leipzig 1689. f. 2 B. in 4; Leipzig 1731. 4 B. in 4.) herausgegeben worden.

Mus Cobenfteins Arminius und Thusnelba.

1. Zustand des Römischen Reiches unter August. (Thi. 1. B. 1. G. 4.)

Rom hatte sich bereits so vergröffert, baß es seiner eigenen Gewalt überlegen war, und es gebrach ihm iht nichts mehr, als bas Maaß seiner Kraffte. Denn nachdem Burger gewohnt waren, ganhe Königreiche zu beherrschen, für Landvögten sich grosse Fürften beugten, die Burger=Meister Könige für ihre Siegs-Wagen spanneten, konnte die Gleichbeit des burgerlichen Standes ihren Begierden nicht mehr die Wage balten. Hieraus entspannen sich die innerlichen Kriege, welche dem Kapser Julius das hefft allein in die Hand spielten, als der grosse Pompejus in der Pharsalischen

Solact feine Rraffte, bas Romifche Bold aber feine Frepheit per: lobr, und jenem über Soffen die Erbe jum Begrabnuffe gebred. bem fie turb vorber ju Ausbreitung feiner Giege gefehlet batte. Denn obimar ber andere großmatbige Brutus burch einen in bes Inlind Bruft gestochenen Dold bas Joch ber Romer an gerichneiben, bem Baterlande die Krepheit, feinem Gefchlechte gum anbern mabl ben Nabmen eines Erlofers ju erwerben tractete: fo folge boch fein nichts ichlimmerer Anschlag viel arger als bes erften Bru tus aus. Alfo bauget ein gewüntschter Ausschlag nicht an ber Berechtigfeit ber Sache, nicht an ber Ruhnheit eines berbhafften Unterfangers, fondern an bem unwandelbaren Gefete bes metbittliden Berbangnuffes. Wie nun Brutus von bem Antoning erbruct mar, alfo entaufferte fic ber furchtfame Levibus feiner Sobeit, und fiel dem August in einem Erquer : Rleide an Anfe. Der lette unter den Romern Cassins todtete fic aus Ginbilbung eines fremden Tobes. Des Certus Pompejus Ropf fowam im Meere: Cato und Juba fielen lieber in ibre eigene Somerbter, als in die Sande des Octavius. Auton verlobe fich burch eigen Bollufte. Blieb alfo niemand von ben Groffen übrig, als Angni und fein Anhang. Da nun diefer die Gemuther ber Ariege-Leute mit-Gefchenden, ben Pofel mit ansgetheiltem Getreibe, ben The mit Kreunblichkeit, alle mit fürgebilbeter Gußigleit bes Krieben gewonnen hatte, war niemand, ber nicht lieber eine glimpflice herrschafft, als eine stets blutenbe Frepheit verlangte. Ja, bie auch felbst im Berben die einhauptige Berrschafftwerfluchten, tre ten pon ihrem Anbange und Meinung ab, nachbem ber Steht Rom Song : Gott folche vorher geandert batte. Alle Bibermarti: gen ertenneten das Absehen bes Berhangnuffes, Die tobtliche Rrandbeit ihrer burgerlichen Berrichafft, und nahmen mahr, baf bas amistige Baterland nur unter einem hute gu befriedigen, und bie ben benen burgerlichen Rriegen gerfleischte Krepheit unter einem Rurften einzubuffen, ber Romer groftes Glud war. Und biemit fiel das Loof auf den August; gegen welchem die sich ibm widerfebende Lugend ungluchfelig, die Capferfeit felbit unvermigend marb. Dabero ging nun iederman in feinen Pallaft, nachbem, wie fie felbst fagten, ihnen bas Glud gu felbtem und gu ihrer Soulbigfeit ben Beg gewiesen hatte, und mobin die Gotter vor: bergegangen maren. Ja, die der Tugend und freven Runften bold maren, fcbrieben diefem Rurften an die Pforte: Wer fur unrecht hielte, daß der himmel uber feinen Burbel fcmebete, daß die Sonne fo boch ftunde, batte alleine fich ju befchweren, bas ber Wurdigfte Rapfer mare. Gein Berbienft fette ibn auf eine fo

Dobe Staffel, mobin ibm weder der Unwille feiner Difaonnernachsteigen, noch das Auge ber Chriuchtigen nachseben fonnte. Reindschafft und Aufruhr erftidte in fich felbft; ber Sag gegen ibn permanbelte fich in Bermunderung, die Biderfeblichfeit in Liebe. Und bierin übertraf biefes Schoof : Rind bes Gludes bei weitem ben Julius. Er tom bem Numa gleich in bem, bag er ben Tempel bes Janus nach Erbauung ber Stadt gum britten mabl ansperrete, baran aber, bag er bas grofte Theil ber Belt beberrichte. aberitieg er fo wohl alle feine Borfahren, als anderer abgelebter Beberricher Botmäßigfeit. Die felhamften Bufalle fpielten ihm mehr, als er muntfote, in die Sand, und nothigten ibn gleichsam bie Gren. Ben feines Gebietes zu erweitern, ob er gleich bas Romifche Reich in benen übertommenen Schranden zu erhalten entschloffen mar, weil bie Ueberlaft nichts minder eine Urfache ift, bag allgu groffe herrichafften als überbauete Schloffer einfallen, und groffe Leiber ben meiften Schwachheiten unterworffen find. Alleine, wo Gott und bas Berhangnuß etwas vergroffern will, ba muffen auch bie Soranden ber Natur fich ausdehnen, und die Bugel ber menfche lichen Gemuthe = Regungen gerreiffen; ober es laft fic der Gbr= fuct nicht fo leicht ein Biel, als Landern einen Grens : Stein feben. Das Glud belegte fur bie Romifchen Gemalthaber ben boffartigen Phrat mit Bruden, und bie Beit babnete ibnen bie fanbichten Buftenepen bes innern Libvens; alfo, bag bie Grenbe Des Romifchen Reiche von ben weiffen Britten bis an ben fcmare Ben Mobren, von dem Geburge des Caucasus bis auffer ben Gaus len bes Bercules fich erftrecte; und bas Inbifche Meer nichts minder die Anbinen der Morgenrothe, als das, worinnen bie Sonne ju Golbe gehet, feine Perlen bem Rapfer ginfete. Beffe wegen August nicht so wohl um den Anfang aller von Rom ausge= benben Meilen ju rechnen, als das Reichthum feines gulbnen Reiches ju bezeichnen, auf bem Marcte zu Rom eine Gaule ans Golde fente. Ja nicht nur bas Reich überstieg die Schranden aller vorigen, fondern Rom felbft bas Maag aller Stadte; beffen Umtreis awen und viergig Romifche Meilen betrug; beffen Saufer feche Mil. lionen Menfchen beherbergten; und dergestalt bas übrige Italien nicht nur obe und einsam machte, fondern ichier aller Bolder ber Belt Aufenthalt war; und in einem Tage ber vorwißigen Citelfeit geben taufend Pfund gusammen gelefener Spinnen liefern fonnte. Diefemnach benn die Belt fie fur ihr groftes Bunder, das menfche lice Geschlecht fie fur ihre Gebieterin ju verehren gezwungen ward, nachdem Glud und Beit ihr die Oberhand und die Emigfeit Bei folder Beichaffenheit ichidte Phraates bem entraumete.

Raufer bie bem Croffus und Antonius abgenommene Abler wieber, und trat ibm gant Armenien, als ein Rauffgeld bes Rriebens ab. Die Parther versicherten ibm ihre Treue durch Geiffel, und ver traueten ihm die Aufergiehung ihrer Ronige. Die berrichfüchtige Candace meinte Egypten ju gewinnen, und buffete ihren tonight den Sib Tangpe ein. Largus brang bis ins Berbe bes glucfelle gen Arabiens, und Rouig Samos blieb in feinen Sand : Bergen nicht von den Romischen Baffen unbeitret. Der Indianische Rinig Porus ichidte nach Rom bie erften Liger. Dirimal aus bet Infel Taprobana Burgen und Ebelgesteine, um hierdurch fic bein Augustus einzulieben, und ber Romer Freundschafft zu erlangen. Die Dentiden, welche ber Rapfer und andere groffe Ronige megen ihrer Treue und Capferteit ins gemein zu ihrer Leib-Bache ertie feten, flunden ben Romern in ihren Rriegen au Dienfte. Die Cimbrer beschendten ibn mit bem bev ihrem Reiche fur bas grift Heiligthum und Rleinod gehaltenem Liegel, und bie, welche ibn Rraffte über die Gewalt ber unfterblichen Gotter berausftriden lernten nach und nach verschmergen, bag Drufns bes Rabfers Stich fobn burd etliche zwanbig am Rhein : Strome erbauete Reftungen ibrer Krepheit gleichsam einen Rapzaum anlegte; bag Tiberins W an die Elbe brang, die Chaugen fur feinem Stule die Baffen nio berlegten, ja daß des Rapfers Kelbhauptmann Quintilius Bams se nicht so wohl mehr mit den Waffen im Zaum hielt, als täglich nach ber Schärffe ber Romifden Gefete, ober vielmehr nach ben Babne feiner lufternen Begierden verurtbeilte.

## 2. Bestattung der Erschlagenen bei den Dentschen. (261. 1. B. 1. G. 63.)

Den Tag für dem Nenmonden brachte die Gewohnheit mit, denen noch etwan übrigen Todten ihren letten Dienst adzustatten. Denn es hatte eine grosse Anzahl der Grasen, welche auf det Feldberrn Leib bestellet waren, als auch sonst etliche aus uhralten suffilichem und viel aus ritterlichem Stamme ihr Blut fürs Beterland verspriftet; welche, ob sie zwar in dem Andenden der Nachwelt ihrer Tugend wegen ewig leben, doch auch für ihre Leber, als die Wohnstädte so bimmlischer Seelen, ausehnliche Gedchtnuß: Mable verdienen. Diesemnach hatte Herhog Herman in dem grossen Thale rings umb den Taufanischen Tempel einem ieden einen vieredichten funstzig Schube hohen, und zwerdundert Schube im Umtreis habenden Holf: Stop aufrichten lassen. Dem grosse Holf: Stosse und hocherhabene Gräber sind nichts minde

Rennzeiden bober Berbienfte und Werthhaltung, als groffe Schate ten Merdmable großer Leiber. Die Leichen murben oon ber Burg auf erhobenen Stulen durch eitel Ritter babin getragen. melden in die Sand ein Sonig - Ruchen, iu den Mund eine Munte gegeben, auf das Saupt ein Rrant, als ein Beiden ber übermunbenen irrbifden Drangfalen, gefest war. Db nun wohl die Deutiden geithero ben ihren Begrabnuß - Fevern teine toftbare Pract ge. brauchten, die Codten mit feinen Rleidern gierten, moch bie Solke Stoffe mit wohlruchenden Salben und Balfamen aufrichteten. fic auch mit einem aus Rafen erhöheten Grab-Mahle vergnugten, und alfo nicht unweislich anmereten, bag, aus ber menichlichen Miche als dem Merdmable unfer Berganglichfeit, Chrgeit gieben wollen. Die grofte Eitelfeit fen; fo wollte doch ber Reldberr, bei biefem ungemein berrlichen Siege benen furs Baterland rubmwurdig auf. geopferten Leichen auch ein ungemeines Geprange ausrichten. Gie batten in dem Lager einen groffen Borrath von gimmet. Beve rand, Morrhen, Narden und Judifden Balfam, welchen Marns noch mit aus Sprien bracht, gefunden. Diefer mard zu Ginfele bung ber Leichen und ber Bolb : Stoffe verbrauchet. Deutschen hielten big fur eine heilfame Berfcwendung, welche ibnen ben Sunder zu weibischer Ueppigfeit aus bem Bege raumte. Geben Ritters Oferd ward and geschlachtet, und nebft feinen gebrauchten Baffen, und mas dem Berftorbenen fonft etwan lieb gemefen, mit verbrennet. Die Blute: Bermandten warffen in bie Rlamme viel an ihre icon furlangft verftorbene Kreunde geftellte Briefe, in Meynung, daß ihre Seelen hierburch ben Buftand ibrer Rachtommen ju wiffen befamen, ale welche die verbrennten Schrifften ju lefen allerbings fabig maren. Ber iedem Solb-Stoffe murben auch etliche ber Befangenen abgeschlachtet, und überdiß muften auf den Grabern diefer Selben hundert Paar gefangener Romer und Gallier, auf welche bas Loof fiel, fich ju tobe fecten. Ja, es fiel bie Deutsche Ritterschafft ben Felbheren an, weil die Romer mehrmable gebn und zwangig Jahre nach ihrer Eltern Cobe ihre Graber mit bem Blute berer jum Fecten gezwungenen Deutschen, ja auch Julius feiner Cochter Begrabnug bamit eingewenhet, andere auch wohl felbit foldes in ihren letten Willen verorbnet batten; fo mochte er doch feines Baters mahrhafftes und feiner Mutter leeres Grab, ben dem Canfanifden Tempel, burch gleich: maffiges Blut ber Romer verehren. Beil nun ber Relbherr biefen fo verdienten Belben übel etwas ausschlagen fonnte, befahl et, bag auf jedem Grabe fieben Paar Romer einander aufopfern follten. Die Freunde ber Cobten aber verscharreten bie aus den gluenden Rohlen herfurgefuchte Sebeine und Tobten Afch, nachdem fie selbte mehr mit Thränen As wohlrüchenden Baffern angefenchtet hatten, in die Erde. Auf iedem Grabe richteten fie von Nasen einen hohen Hügel auf, der Feldberr aber ließ bernach einen Stein daben sehen, und in selbten das Lob des daselbst Begrabenen him ein graben.

Unter andern mar allbar Emma, eines Berulifden Gurften Tochter, bes. in ber Schlacht umbfommenen Ritters Stirum Bit: tib. Diefe, nachdem fle ihrem Ch-herrn die lette Oflicht mit. bochfter Sorgfalt geleiftet batte, las aus bem noch allenthalben brennenden Solg: Stoffe, ohne einige Empfindligfest, feine noch beiffen Beine in einen Rrug jufammen. Die in ihrem Berben noch unerloschene und von übermaffigem Schmerb aufammen gezwengte Liebe prefte aus ihren Augen fo viel Ehranen aus, bas es fcien, als ob ihre gange Seele barein gerrinnen wollte, umb nur ihres Ch : herrn Gebeine damit abjufuhlen, und feine Lotten : Afche damit einzubalfamen. Als endlich ihre Augen tein Baffer mehr ju geben vermochten, verscharrete fie ben Tobten Rrug unter eine bobe Gide, rieff biermit: Ihr Gotter, laffet bie fer Afche die Erde leichte fenn! und ihr heiligen Gebeine, murbiget dieselbe zu eurem Opfer, welche badurch schon lange genng gelebt, nachdem fie ibr Leben mit einem folden Selben augebracht. Dun ich meines Che: Manns hert in diefe Flamme und in diefen Rrug, meines aber in diese Asche begraben habe, wozu ist mir dieser berde lofe Leib langer nupe? Alfofort ergriff fie ein Band, bendte fic an einen Aft recht über ihres Ch. herrn Grab.

### 5. Abraham a Sancta Clara.

Abraham a Sancta Clara ober nach seinem eigentlichen Namen Ulrich Megerle wurde zu Krähenheimstetten im Schwaben am 4ten Junius 1642 geboren. Rachdem er zu Mariabrunn in Unterösterreich in den Barfüßer Auguste nerorden getreten (1662), war er lange Prediger im Kloster Tara in Baiern, kam bann (1669) als Raiserlicher Hofpre diger nach Wien, wo er durch seine Kanzelreden sich den aus gezeichneisten Ruf und Beifall erwarb, und nach einer vieljährrigen Wirksamteit am 1. Dezember 1709 starb.

Geine gablreichen Schriften, Die fammtlich auf fittliche Befferung feiner Lefer und Beitgenoffen berechnet find, geichnen fich alle burch ein felines Talent der Darftellung, durch eine umfaffende Gelehrsamteit und Belefenheit, und durch eine reis che Aber von Wis und humor aus. Die tiefer Kenntnif bes menfchlichen Lebens und Bergens fcildert er die Sitten des Zeitalters, die Thorheiten jedes Standes, Alters und Gefolechts auf eine fo ergreifende und anschauliche Beife, baf er unter ben humoristischen Schriftstellern Deutschlands einen ber vorzüglichsten Plate einnehmen murde, wofern feine Sprache edler und gebildeter, und nicht bis jum lebermaß mit Provingialausbrucken und fremden Bortern überladen ware. Unter seinen Ochriften ift "Judas der Erzschelm" (Calyburg 1686. f. 3 Thle in 4) wegen der Bielseitigkeit und Mannigfaltigfeit des Inhalts am befannteften; aber auch bare in ftreift der derberaftige Con seiner Darftellung nicht felten ins Gemeine und Poffenhafte hinuber, und macht badurch viele ber wißigften und treffendften Stellen fur gebildete Lefer unferer Beit ungenießbar.

### Mus: Jubas ber Ergichelm.

## 1. Vom Chestande. (8. 1. 6. 18.)

Jenes Confect, in welches die erfte Eltern, wol rechte StieffEltern, gebiffen, und auff foldes beiffen das buffen gefolgt, ift
nach etlicher Lehrer Außigg fein Apffel gewest, sondern ein Indianische Feigen, welche man noch heutiges Lags die Adams-Frucht
nennet, ist aber in wenigsten gleich den Feigen unserer Lander,
sondern gant rund und überauß schoner Gestalt, als batte sie die Farben von einem Regendogen entlehnet, und so man dieses Obst
auffichneidet, sindt man darinn gant natulich das Erent Christi
mit allen Passons Infrumenten, welches ja zu verwundern, und
soll eben dise jene Frucht sepn gewest, in welche Adam so ohndes
dachtsam gebissen.

Difes Obst ist ein eigentlicher Entwurff des Ebestandes, welsche auserlich den Schein bat, als seve er nichts als sub, ja ein lauteres Juder-Gewolb, ein Hönig-Baß, ein Herhen-Fest, ein Freuden- Kalter, ein Alchermes-Buren, ein Lustgarten, ja ein himmlisches Schleder-Bissel, aber, aber, und widerumb aber, das

Ginwenbige flimbt nit gu mit bem Aufwendigen, bann einwendig im Chestand nichts als Creus und Lepden ju finden. Lieber Belt-Aff, verzephe es mir, daß ich dich also fremdd titulire, gehe mit mir gur angenehmen Commers : Beit ein wenig binauf, einen gin ftigen Lufft gu fcopffen, ba wirft bu gleich boren ber Rachtigal ihr vilstimmiges Flett, bes Simpels fein abgeschmaches Feillen, bet Bacht ihr schlagende Sals:Uhr, bes Snggu fein bauerisches Balb-Geschap, ber Ambsel ihr gemeines Schleiffer : Liedt, ber Lerden ihr Te Deum laudamus, deß Stigelig fein Passarello u. f. w. be wirft du gleichformig feben ber Wifen ihr gestickte Arbeit, des Baafen grunsammeten Loppic, der Felder ihr hauffige Fructbarteit, der Balber ihr luftiges Lanber Fest, aller Erd Gemacht froliche Aufferstehung, des gangen Erd Bodens hochzeitliches Ge prang; gebe weiter, und genieffe ber gulbenen Beit nach Genigen, lag und ein wenig fpatieren geben auff ber grunen Gitatten bei ranfdenben Bluf, welcher mir und bir vortombt, wie ein Spiegel in einer grunen Rabm, und wie ein flieffenber Erpftall, was me mehr, wir feben in diem Baffer die foone gefarbte Bolden, bie foone ftrablende Sonn, ben iconen blanen Cird, daß fcone belt Gewolb, den schonen himmel selbsten; demnach, lieber Brudet, bast Lust in himmel, so state bich binein, und soice mir fein sie berlich eine Staffeta, wie es im himmel zugehet? Da autwort bifer, daß er in solchem Spil pflege zu passen, bann so er sie mochte in den Fluß binein senden, wurde solcher den Ramen ver liebren, und nachmals ein Stodfifch : Bruh genennt werben, in Rebendung feiner Chorbeit, bann in bifem Baffer tein Simmel, fondern nur ein bloffer Schein deß himmels, ja anftatt beg him mels wurde er das trube Baffer fauffen, und gar ben Unter gang levden.

Es gibt so vil ohnbesonnene Abams - Kinder, wann man von Chestand redet, so spiken sie die Ohren wie der Schimmel, dan sicht den Haber - Sac schittlen, es schlagt ihnen die Ouls, als wolt sie aust der Post reitten, wann nur die geringeste Meldung geschickt von der Hochzeit, es dunct ihnen, als sepu in dem Chestand in lauterer Himmel. D Limmel! es ist weit geschlt, es ist nur als der blosse Schein, es ist nichts darinn zu sinden, zu gründen, als trübes Wasser, verstehe, Betrübnussen und Widerwartigkeit.

# 2. Bom verlohrnen Sohn des Evangeliums. (B. 1. S. 105.)

Was ber verlohrne Sohn vor ein Landsmann gewest, it eigentlich nit bekannt, ich glaube aber ein Irelander; wie er gebeissen hat, ist nit bewust, ich glaube aber Malesacius; wur was vor einem Orth er sich geschriben hab, allweil er ein Gedelmann, hat man noch nit ersahren, ich glaub aber wol von Madlsperg und Franhosen; was er im Bappen gesührt, hat es niemand beschriben, ich glaube aber wol ein Sau-Magen in grünem Feld. Diser Gesell raiste mit wolgespicktem Beutel in die Länder und Provissen, aber auß denselben ist er nit frommer, sondern schlimmer kommen, und werden noch gar offt manchem abelichen Jüngling die Länder in Elender verwandlet, guch raiset nicht selten ein guter

rmanus ang, und tombt ein folechter hermanus nach hang. 6 Ehr und Rubm ift es bann bem anfehnlichen gluß Donan, s Ehr und Auhm ist es dann dem anjegnismen zun Donan, er in die Länder raist, durch Schwaben, Bayren, Desterreich, jarn, endlich aber in die Sau stiest? Der fromme Jacob hat seiner Rais ein Laitter gen Dimmel gesehen, aber layder vil unserem Adl sinden auss ihrer Nais ein Laitter in die Holl. nu der Zeit niemand geraist ist, so halt man ihn für einen iben-Hocket, der sein Lager hinder dem Ofen aussgeschlagen, r sagt mir, liebe hald Tentsche, dann gange sepet ihr schon wir mehr gemost ist ad nit mahr? Ihr schieftet einer Sohn g nit mehr gewest. ift es nit mabr? 3br foldet euere Con, bamit fie in frembben Landern mit groffem Untoften frembbe er lebrnen, ba fie boch mit wenigerem Untoften gu Sang bie genden erwerbten, fpiffindiger tommen fie nit gurud, aufger imen, daß fie nene Dobi von Spigen mit fich bringen, galanter men fle nit gurud, muft nur fepn, daß Galant von Galanifferen rubret, herrlicher in Slavbern febren fie zwar offt nach Sauf, ware aber beffer ehrlicher als herrlicher, neue Modi-Sait, bi: Baroden, Modi-Rragen, Modi-Rod, Modi-Sofen, Modi-umpff. Modi-Schueb, Modi-Bander, Modi-Rndpff, and bi:Gewiffen schleichen burch euere Raif in unser liebes Teutsch-), und veranderen fich euere Marren : Rattel taglich mit bem ndfcein, es werden balb muffen die Schneider ein bobe Schul richten, worauff fie Doctormaffig grabieren, und nachmable ben I, ibr Geftreng herr Mobi Doctor erhalten, mann ich alle bi = Rod von vier und zwainbig Jahren ber einander batt, ich t barmit fast einen Rurhang vor die Sonnen machen, daß man n Sag mufte mit ber Latern geben, oder wenigift getraute ich gant Carden bamit zu verballen, bag ihnen bie Conftantinotaner mochten einbilden, ihr Dahomet wolt mit ihnen blind en fpielen.

Nimbt also gar zu start überband ber Alapber-Pracht, welche rist andere Nationen uns mit höchstem Schimbss spendieren, igt bemnach das Ausschwaisen in frembbe Provinsen uns kischen offt mehrer Laft als Lust ins Land. Auss gleichen lag hat wenig guts erlebrnt ber verlobrne Sohn in frembben bern, sondern sein Studieren war Galauiseren, seine Bucher en die Becher, sein Lateinisch Neden war Procent, seine Bucher en war Brindisi, sein Bobmisch Neden war Sasdavi, sein kisch Neden war: Gesegne es Gott! u. s. w. mit einem Wort var ein sauberer Bruder voller Luder, ein Nagant, ein Batt, ein Amant, ein Lurbant, ein Distillant u. s. w. Nachdem nun bergestalten das seine verschwendt in frembben Provinsen,

samt dem Gewissen auch die Alayder zerrissen, welcher wol Warheit hat sagen können dem Vatter, was die Brüder Josophone Warbeit dem Jacob vorgetragen, als sie ihm den blutis Rock gezaigt, sera pessima etc., ein übles Thier hat den Josassericht; ein übles Thier hat den verlohrnen Sohn also zugericht; ein übles Ehier hat den verlohrnen Sohn zugericht, ein übles Ehier der guldene Weler, ein übles Thier guldene Greiff, ein übles Ehier der guldene Hirsch, ein übles er der guldene Beer n. s. w. dise Thier der Wirtschäuser en das Bürschel also zugericht, daß ihme die Hosen also durche ig worden wie ein Fischer-Reh, daß ihm der Magen zusam-

mengeschnurfft wie ein alter Stiffel-Balg, und der Spiegel seines Eleuds auff dem schmudigen Wammes-Ermel zu sehen war. Rachbem endlich disem Früchtl das Sau-Convict nit mehr geschmedt, fepnb ibm beplfamere Gebanden eingefallen, er folle ohnverzuglich gu feinem alten Batter tebren, und bep beffen guffen ein gladlides Gebbr fuchen, welches ihme bann nach allen Bunfd von ftat-ten gangen, und ift bem ichlimmen Bocativo fein aigener Batter gant liebhafft umb ben Salf gefallen, bem fonft ein Strid am Sals gebuhret, ja mit absonderlichen Freuden und Jubeln ift er in bie Batterliche Behansung eingeführet worden, alle schnelle Anfalt hie Batterliche Behaufung eingeführet worden, alle schnelle Anstalt gemacht jur Andl und Keller, nud muste gleich das beste und gemeste Kalb geschlacht werden, kocht werden, gerest werden, bratten werden u. s. w. Auff die Septen mit den zerrissenen Lumpen, ein sammeten Roch ber, ein hut mit Blumdschi ber, ein gubenen Ring ber, Spilleuth ber, allegro! luterbessen komben denen Bruder nach Dauß, bott aber von fern geigen, pseisen, leuren, tangen, bupsten, jungeben u. s. w. Holla, satter, was ist das? es wird ja mein Schwester nit Hochzeit haben, hab ich doch beut Fruhe noch umb kein Braut gewust. In dem er noch in dien Gedanden schwebet, so bringt ibme einer ein Glaß Wein zum Jenster heraus, der Hauße Knehet sauße Knecht lausst ibm entgegen mit der Zeitung, der Bruder seve nach Hauß kommen, deme so schlecht in der Frembbe gangen, feve nach Sauf tommen, beme fo folecht in ber Krembbe ganger, er foll hurtig binein geben auff ein talbernes Bratl. Difer wurde alfobalb bieruber gant blaich vor lauter Repb, umb weilen man feinem Bruder alfo auffgewartet, er feste fich vor der Saug-Chit nider, er kifflet die Ragel, er knarret mit den Idhuen, er kratht im Ropff, er rumpfft die Nasen, er seufiget von Herben, er fak und plaget sich also burch den Nepd, daß wenig gefählt, daß er vom Schlag nit getroffen worden. D Narr! War dieser Gispus bom Sching nit getenfen wobern. Dieber bewilltombt, und so er ihm endlich auch ein Filh batt geben, der ohne das tein hut mit sich bracht, batt es wenig Schaben verursacht, war er mit ihm zu Eisch gesessen, betfen verzehren, ethie de Gefund : Erund fein wader beschaid gethan, auch ber ber bel Elingenden Schallmeven ein offteren Supff berumb gefprungen, und anderthalb Soueb : Soblen abgetangt, fo mar es vil beffer geweft, und Gott nicht alfo belavdiget, aber mit feinem gaften, mit feinem Repb, ber ihm mehr gequelt, als bie fenrige Colangen bas Bold Ifrael, hat er die Soll verdient; fonft ift Erubfahl ein Straf jum himmel. Saal, fonft ift Lepben ein Beeg jum ewigen fremben, fonft fepnd Schmerben allezeit ein Bortrab bes ewigen Soer Ben, aber beg nepdigen Lappen fein Marter ift ein Levtauff bet ewigen Berbambnug.

Ende des britten Theile.

M brterbuch

<del>-</del>

ab, abe, ab, von. ab (nieberdeutsch), ob. abe, ab, aber. aber, aber, aber, abernals. ablouf, Ablauf, ber Ort, wo bas Wild beim Abjagen aus dem Balbe bervorlaufen muß jum Schuffe. abamas (lat.), Demant. agras, Agreft, Gaft von Stadelbeeren. abt, Art, Gefdlecht, Abfunft. abten, achten, fcdBen. abgeben, actgebn. aifen, Grauen ober Abichen wovor baben. atmardi, eine Art Seibenzeng. albe, alber, ober. algeliche, inegefamt. als, so wie. also, als ob. alfus, alfo. alter, Altar. alumbe, rings berum. alze, allzu. ambet, Amt. amis (provenzalifch), Freund, Geliebter. anderthalp, jenseit. an beremar, anberemobin. ane, ohne; ane werben, einer Sache beraubt werben, etwas verlieren, einbugen. anegang, Anfang. anegende, Anfang. angefigen, obfiegen. anfpehen, anschauen. antheis, Berheifung, Gelübbe. antlut, antluge, Antlig. antwerd, Maschine, funftliche Borrichtung. ar, Aar. arebeit, Arbeit, Rampf, Dub: fal, Roth. art, Art, Gefclecht. aten, Athem.

aventiure, Abenteuer, Bege-benbeit, Chat, Erzählung, Mabr. avop (provenzalisch), ep fieb! balbitein, toftbarer Seiben-ftoff aus Balbag (b.i. Bagdad). balt, Balg. balfem, Balfam. balfemvas, Balfamgefaß. balt, rafc, fuhn. banefen, fich erluftigen. bante, banete, Luft, Rurg= weil. banier, Banner. bant, Band, Feffel. bar, nact, bloß, entbloßt. barn, Kind. baren, gebaren, brachten; von beren. bag, beffer. befant, erfannt, gefannt. bechennen, erkennen. bederet, gefehrt. bedatt, bededt. beduten, bedeuten, benten, auslegen. began, begeben. begarwe, ganz und gar. begrifen, ergreifen. begunde, begann; von beginnen. be haben, aufbehalten, aufbemabren. behut, behutet, bewahrt. beiagen, erwerben. beide .... und, sowohl .... als. beidenthalp, auf beiden Sei= ten. befumbern, befammern, be: muben, austrengen. beleip, blieb; von beliben. beliewet, mit laubigen Bau-

men umgeben. beliben, bleiben. benbech, gebändigt, unterthan. ber, Eracht. beraten, versehen mit etwas. bereiten, beforgen, fertig ma= den, aufzählen; jemanden verfeben, bezahlen mit etwas. bereiben, bereiten, antleideu. beren, gebaren, tragen, brin= gen. berg, Berg; Berbergung, Um= schränfung. befant; von befingen. besant; von besenden. befdeben, gefdeben. befdeiben, beuten, berichten. be fcheinen, beweisen, jeigen. befenden, befchiden, bolen laffen. befinnen, überbenten, ermas befliegen, verschlieffen. beflossen, gefchloffen; befliegen. non bestan, bestehen, bleiben; augeben. bestoben, bestaubt; von be stieben. bestrouwet; bestreuet. befunder, befonders, beifeit. besweren, beschweren, belas ften, befdranten. betalle, ganzlich, vollig. bet, Bitte. betiuren, jemandem zu theuer fenn ober fehlen. betlich, bittlich, bittweise, bit= tend. betouwet, bethauet. betwungen, bezwungen; von betwingen. bethus, Bethaus. bevalb, befahl, empfahl; von bevelhen. bevelhen, befehlen, empfehlen. bevilbe, befiehl, empfiehl. bevilen, belaftigen. bewegen fich, fich einer Gache begeben, etwas aufgeben. bewern, bewähren. bewollen, beffect. bezoch, Bezug, Ueberzug, Fnt= ter. bi, bei, burch, von.

biderde, fun, tapfer. bilande, umliegende Lande. bilbe, Gleiches, Bergleichung; Bilb, Gestalt, Befen. bis, sep; Imperativ von sin. birt; von beren. bismen, jufammengezogen aus bifamen; bismen=fmat, Bifamduft. Beifpiel, bischaft, Rabel. Gleidnig. bit; von bitten. biten, harren, warten, jans bern. Ordsens von bieten. biute, bis, bis. bigen, beißen. bla, blan. ble ten, bliden. bliat, ein Seidenzeng. blic, Blic. bliden, bliden, blinten. blumin, von Blumen. blut, Bluthe. blute, blubte; von bluen. bont, Pelzwert. borte, Borte, Band gur Borbirung. boud, Ring, Spange. boum, Baum. brache, Jagdhund. bratte, brachte; von brin: bran, brannte; von brinnen. brangen, prangen. braft, brach; von breften. breben, glangen, leuchten. breiten, ausbreiten. Britun, Bretanier, aus Bre tagne. brun, braun. brunat, ein fostbarer Sei: denstoff. brunne, Quelle, Born. brut, Braut. brutegome, Brantigam. brutloft, Sochieit. bruven, betrachten. buhurt, Enrnier, Kampfipiel in gangen Schaaren. buhurdiren, Buburt (Lan: genspiel) treiben.

burne, Born, Quelle. bujen, verguten, lindern.

Ch. ( Bertritt im Altbeutiden am Anfang wie in der Mitte der Worte unfer R, mit welchem es auch oft in den Sidr. vermedfelt wird.) dal, qualte fic, harmte fic. challete, gellte, tonte; von dallen. damer, Rammer, Schap: unb Ruftfammer. damerare, Rammerer. dap, langes lebertleib, Mantel. dayfen, gaffen, hinseben. carrafce (provenzalifc) Ba= gen. Cecilien, Gicilien. del. Reble. demenate, Rammer, Bemad. deren, tebren; fich tebren, wenden, begeben. derge, Rlugheit. deraftal, Leuchter. chestigen (lat. castigare), in guter Bucht halten, zugeln. dezzel, Reffel. diefen, mablen; feben, bemetfen. dint, Kind. difeling, Riefelftein. dinfe; Prafens von diefen. chlarheit, Schonheit. chlenden, flingen. chlinnen, flimmen. dleine, Rleinbeit, Jugend. chlose, dlus, Rhuse. doder, Röcher. done, Gemalin. conelid, ebelich. doneschaft, Cheftand, Che. dos; Imperf. von diefen. cofte, doft, Roften, Roftens aufwand, Preis. doftedlich, foftbar, practvoll. douf, Kauf. doume, faum. dogen, Rutte, Monchefleib. dramen, taufen. drand, trant, fowach, ge=

schwächt.

prende, Mitte bes Leibes. Dunnung. crifem (vom griech, chrisma), Balfam. Chrift, Chriftus dreis, Rreis. Chrieche, Grieche; ze Chrie den, in Griechenland. drifpel, frans. dtone, Kronleuchter. droppel, Kruppel. druchen, frieden. drut, Kraut. duce, Ruche. dudendnebte, Ruchen= fnechte. dul, fubl. dulter, Polfter. dumber, Rummer, Befammerniß. dume, faum. dunden (bie), bie Befann= ten. dunben, funden. chunegin, chunegin, Konis gin. dunid, duned, Konig. dunft, Unfunft. dungel, Bauntonig. dunnen, fonnen, vermogen. dunne, Gefchlecht; Abtomm= ling. duren, erfaben, fche Imperf. von diefen. ersaben, schaueten; durlid, auserlesen vorzüglich. eurt ois (provenzalifd), höflich, zierlich. durgewile, Rurzweil, Beitvertreib. dufd, feufd, fittfam, beideis ben. dufde. Renfcheit. dufte, fußte; von duffen. twam, tam. **D.** `

ba (immer nur vom Orte gebraucht) ba; babin; babin wo. dabi, babei, hadurch. dahte, dachte; Imperf. von den chen. dan, von dannen. dan ch. Dank.

bannen, von bannen. dannoch, da noch. bar, daber, dahin. bar engen, bagegen. bas, bas; bas. begen, Degen, Mitter, Beld. debein, bedein, irgendein; fein. deis war, das ist wahr. beift, bas ift. bemutig, bemuthig. ber, bin, bas, ber, bie, bas; Plural. bie, bie, biu. bes, bef, beffen; bavon, bes: halb, darau, in Unfebung deffen. besglich, besgleichen. befte, befter, befto. det (niederdeutsch für: tet), tbat. demederer, bemeberin, beweberes, teiner, teine, teines von beiben. Diche, oft. Dien, benen. dienen, dienen, verdienen, durch dienft erwerben. biet, Bolt; varende biet, umbergiebenbe Leute, Spieler, Singer. bingen; worauf boffen. birre, bifin, big, biefer, biefe, biefes. bin, die; f. ber. bo, ba; (immer von der Beit, vom Grunde, ober vom Gegen: fage gebraucht). bol, das Dulben, Leiben. dolen, dulden, leiden. don, Ton; bone, Cone. drand, Drang, Gebrange. brate, balb, fonell. breien, braien, breben, drechseln; wirbeln, schleubern. dri, drei. dringen, dringen, drangen; das Drangen (Subst.). drized, dreißig. dro, Bedrohung. du, soviel als din. du, ba. duciffe (proveng.), Herzogin.

dubt, daucht, dankt; Praf. von bunchen.
dubte, dauchte, dankte; Imperf. von bunchen.
dur, durh, burch, durch, wegen, um. um. willen.
durch grifen, vollfommen begteisen.
burchlübtif, durchlenchtend, durchsichtig.
burtrübtif, ganz früchtevol, fruchten.
durfen, dürfen, bedürfen.
Düringen, Thüringen.
duzze, Getofe, Schall.

e, ebe, guvor. e, ee, Ebe, Brauch. ebanns (vom lat. ebenus), Chenholibaum. ebene, eben, gemadlich; wohl. eben temrn, gleich schaten; abichägen. ece, Scharfe, Schneibe. ebte, acht. ehte, etwa, irgend. eime, zusammengezogen aus eineme, einem. eine, allein, einsam; ohne. eld, bas Elenthier, ellen, Kraft. ellenbe, heimatlos, in der Fremde. Ausland , Fremde, Beimatlofigfeit. ellensrich, fraftreich, fraft: noll. elliu, alle. en, einerlei mit ne. Bernei: nungewort. enbare, entbebre; von en. beren. enbereu, enbern, entbehren. en bieten, entbieten. enbizzen, Imbiß nehmen. enblanden fich, es fich fauer oder schwer werden lassen. enbor, empor. enbrunnen, entbrannt. engan, entgeben.

enpfa, enphach, empfange: von enpfahen. enphlieben, entflieben. enpfolben, empfohlen. en famt, jusammen. enftanben, mahrgenommen; van enstan. entrennen, gertrennen, treus nen. ent figen, etwas fürchten. entfliegen, aufschließen; ba= ent floggen, aufgeschloffen. entwapen, entwarrnen. entwerden, loswerden, fret werben von etwas, fich einer Sace entäußern. entweren, jur Ermieberung gemähren. entwiden, entweiden, entgeben, entrinnen. entwiht, nichts. erarnen, arnten, befommen, perdienen. erbeiten, erbarren, harren, marten. erbeizen, absteigen. erbermebe, Barmbergigfeit. erbieten, erbieten; jufugen. erbut, erbietet; von erbie= ten. erbolgen, grzürnt. erborn, geboren. erbuwen, erbauen. ercant, befannt. ercalten, erfalten (von Kies berfrost). er die sen, erwählen; er dos, ermäblte. erdiezen, ertofen, erfcallen; Imperf. erbos. ere, Ehre. ergelfen, verlautbaren. ergie, ergieng, gieng ju Enbe; von ergan. erglüen, durchglüben, entzüns ben. ergraben, eingegraben. erbal, erfcoll; von erbellen. erbellen, erhallen, wiederhal= len, -erklingen. erboren, boren.

er bouwen, gehauen. erin, ebern. erlamen, erlahmen. erlangen, zu lange bauern, langweilig werben. erlaggen, erlan, erlaffen; befreien, bewahren wovor: erleiben, verleiben. erliben, erleiden, ertragen. erlie, erließ; von erlan. erliubteu, erleuchten. erlutern, erbellen. erlute, erlautete, erfcall; von erluten. erneft, Ernft. erriten, erreiten. erfprandte, fprengte auf; von erfprengen. ertrich, Erdreich. ervellen, fallen. ervinden, befinden. erweren, verwehren. er winden, abstebn, unterlasfen. es, beffen. efde, Afde. eteswa, hin und wieder; hier und ba. ettesmaz, etwas. ettes wenne, irgend wenn. emt, imer, inmer, euer. Eperlant, Irland. e 3, e8.

(Als Anfangsbuchtabe fleht et nur vor u, u, u und vor ausheimischen Wörtern, in allen übrigen Fällen wird zu Anfange v geseht, welches daher nachzusehen ift.) fillurop (fils du roi), im Pros venzalischen: Königssohn. fin, fein, zierlich. fisch ieren (provenz.), seststeden. florieren, mit Blumen schmuden, tränzen, preisen. fyaise, Bunst, Geschicklichteit; mit füge, füglich. fuget, fügt, paßt. furbas, farber, weiter. füre, Art, wie man fic benimmt, lebt. furbten, fárchten. furrieren (provenj.), Rleider füttern. furipan, Farfpange, Saft, Sa-fen, Schnalle ober Schloft jum Bufammenhalten bes Rleibes ober Gurtels vorn an der Bruft. fuft, Fauft. fumer, gener. famerram, Feuerheerb, Ramin.

ga, gad, idbe, fouell. ga, geb: von gan. gabe, Gabe, Freigebigfeit. gabefauiron, ein anbefaun: gefare, Bortheil tes welches Beitwort, vom gefaren, führen. Rleiberschmud gebraucht (Ma- gefurriert, ge Lagis ). gaben, gan, geben. galanber, Saubenlerche. galgen, Galgant. Salois, ein Gale ober Ballifer. galt, pergalt, aufwog; von. gelten. gan, gonne; von gunnen. gang, geb. gang, vollfommen. Garten, Garda in ber Rom: bardei. garwe, gar, ganglich. gargun, Anappe. gaft, fremd; jeder Fremde. gaft, gebft; von gan. gaumen, mahrnehmen, achten. gearomatet, gewürzt. gebare, Gebäude. gebaren, fic gebarden, beneh: men, betragen. gebenbe, Binde, Ropfband. geberen, gebaren. gebiten, bitten. gebiten, gewartet; von biten. gebraft, gebrach; von gebre: ften, gebrechen. gebrebte, Schall, Sprache. gebrem, Berbramung.

gebrefter Bebrechen, Danael. gebl. gebriten. geschnitten; von briten. gebrunnet, gu einem Brun: nen geriecht. gebagen, geschweigen. gebigen; von bingen, hof: fen, vertrauen (?). gedinge, Buverficht, Bofung. gebrat, gedrechfelt; von bra ien. gedrang, Gebringe. gebrate, balb, fcnell. g efeitiret (provenz.), geziert. gefrumt, von frumen. gefügte, fügte. gefüge, gefüge, sich fägend, paffenb. gefüre, Bortheil. gefurriert, gefuttert; von furrieren. gegestet, geschmädt. gebiure, anmuthig; Liebe, Reigung, Vertrauen eingößend. geborbe, Gebor. gebanbe, bie fammtliche hun: desabl. gehuttet, in Sutten gelagert. gebufet, gehaufet; von bn: fen, baufen, fe'ne Bohnung nehmen. geiågebe, geielbe, bie Jagd. geil, frob, beiter. geimmert, immerdar, ewig. gebulfed, behülflich, bulfreid. gel, gelf, gelb. gelaze, Gebardung, Gebarde. geleben, erleben. geleit, gelegt; geleitet. gelich, gleich. geligen, erfterben, ein Ende nebmen. geliben, gelieben; von liben. gelit, liegt. gelouben, glauben. geloubet, belaubt. gelt, Bergeltung; Bezahlung; Eigentbum.

gelten, bezahlen, kosten.



gerufte, bas Rufen.

geluften, geluften. gelutert, gelautert. Gemachlichkeit, Bes gemach, quemlichfeit; Gemach. gemachen, machen. gemal, gemalt, farbig, fcims mernd. gemande, gemabnte; von gemanen. aemartte, bemerite. gemåze, gemäß. gemeinet, gegrußet; von meinen. gemeit, frob, froblic. gemeren, mehren, vermehren. gemuret, gemauert. gemut, gemuthet, gefinnt. gen, gein, gegen, gu. gen, geben. gename, genem, genehm. genende, tapfer, fibn. g en e fen, genefen, leben bleiben. geniegen, genießen. genigen, geneiget; von ni= gen. genoggen, gleichen. genoggen (Subft.), die Bit= terung eines Jagbbunbes. genubt, Genuge, Rulle. gepariret (provenz.), ge= somuct. geplatt, beffect. gepolt, ausgestreuet; von pollen. gepruvet (von pruven) be= reitet, gefleibet. geprifet, hohes Ginnes; von prifen. ger, Greer. ger, Begehr, Bunich. geraten, wohin gerathen, ges langen; anfangen. gereit, bereit. geret, jufammengejogen aus: geeret. geren, begehren. geriet; von geraten. geriten, reiten. gernbe, begehrend, fehnend. gerüchen, geruben, geruben etwas zu gewähren ober zu begehren.

geruren, rubren, ruftig bes wegen. gelach, lab; von gefehen. gefdeiben, fcheiden, fichfchei= ben, weggeben. gefchibt, bas was geschieht, Sergang, Sache, Begebenheit, Ereigniß. gefdrit, gefdrieen. febele, gefibel, Gib; Geftubl mit Cifchen, welches gefebele, man vor großen Seften jum Empfang ber Bafte errichten ließ. gefelle, Gefährte, Lebensge-fahrte, Gatte. geflafen, foviel als: flafen. gefleht, Gefdlecht. gefmat, Geruch, Duft. gesmide, Geschmeibe, funftli= de Arbeit in Metall. gesniden, geschnitten: von sniden. gefpil, Gefpielin, Gefahrtin, Begleiterin. geftan, fleigen. geften, befleiden, fcmiden. geften, fteben; fenn; fic befinden. gestillen, jum Schweigen bringen; verdunteln. gestrichen, gezogen; von stri= den. geftule, bas Geftubl, meldes man vor großen Feften fur die Gafte errichtete. gefmange, Schleppe. gefwigen, fcmeigen. getar (Prafens von getur. ren), ich getraue, mage. getat, Gefcopf, Wert; bine hant-getat, Gefcopfe und Werte beiner Sand. getate, erwarb; von getün. getiuren, boch und berrlich machen. getorfte, burfte, getraute fic; von geturren. getriume, getreu. getruten, trauten, bergen, liebkofen.

geturren, burfen, wagen. geurbort, vermaltet: von uts boren. geuben, frob, luftig fepn; vom lat. gaudere. gevangen, genommen. gevar, farben, farbig, HOM Farbe. gevebet, mit Reb (Pelzwerf) gefüttert. gevelle, mas gefällt; Gefalliges. gevelle, unwegfame Stelle von gefallenen Baumen, Steinen u. f. w. geverte, Sabrte, Beg, Babn: Reisegefolge. gevliggen, befliffen, befleißigt. gevifiret (von vifiren) nach bem Augenmaß abgemeffen, abgepaßt. genriefd, erfuhr; von ge: preifchen. gewarnet, verfeben, verforgt. gewäre, gewere, wahrhaft, mader, ftandbaft. gewegen, gewogen; von wes gen. gewerbe, Beidaft, Borbaben. geweren, gewähren. geweten, gegangen, getreten; von waten. gewiht, geweiht gewilde, Wildnif. gewitzen, miffend, was recht, billig und geziemend ift. gewurzet, gewurzelt. gezahlt, erzählt, gezählt; von zalen. gezalt, gezogen; von zelen. gezam, geziemte; von geze= men. gegemen, geziemen, anfteben. gegimiert, geschmudt. gezogenlich, artig, boflic. feiner Erziehung gemäß. gibern, Gebarde (?). gie, gieng; von gan. gibe, Prafens von ieben. gimme, Ebelftein; vom lat. gemma. gir, Begier.

giftu, giebft bu. git, gibt; von geben. glander, glangenb. glange, glangenb. glaft, ber Glang. glatte, glangte; von gleften. gleim, Johanniswurmchen. gleig, glangte; von gligen, gleißen. glesten, glanzen. glevin, Lanze. gliche, gleich. glig, Glang. gnaben, foleichen. ananeiftend, fprubend, fris fternb. gnugunge, Genuge. gollir, Roller. goltvas, golbenes Gefaß. goud, Narr, Ged. goutel=foibe, Gautelfdeibe, Spielscheibe, Drebscheibe. gra, gro, grau. gravinne, Grafin. grat, icharfe Spipe, Grate. greve, Graf. griuvelid, greulico. grus, Gruß. guf, Begier. gugel, Rapube. gunnen, gonnen.

H.

(umlaut von ch.)
habe, Besis, Habe; Hafen;
bab Meer; grunbelose
haben, hill halten.
haben, sielten; von haben.
hag, der Hag; Gehäge, Umbigung um Burg, Haus und hos.
hal, verbeblte; von belen.
halbe, Bergesabhang.
halbe, Bergesabhang.
halbe, Bergesabhang.
halpful, Bastart vom Eberschwein.
han, haben.
han, haben.
hant, Hand; Art. — einer hande wile, eine Handbreit (Svanne) Beit.

har, her. harm, Hermelin. harmin, von hermelin. barpfare, Sarfner, Sarfen= fpieler. barte, bart, febr. haften, eilen, beeilen. bas, haß. bei, en! beibe, Grasplay, befonders im Balde. beimlichen, beimlich machen. heifer, fehlerhaft, mangelhaft. beige, Gebeiß. beigen, beißen. belen, verbeblen. helfe, hilfe. helflich, hilfreich. belle, Solle. belfen, umbalfen. belt, Selb. ber, febr, berrlich. her (nieberbeutich), er. bermein, von hermelin. bergefelle, heergefell, Rampf= genoß. hert, Erbe. herte, bart. berte (Substant.), harter, ges fabrlider Rampf. hiet, hätte. himelris, himmel-Reis, himmelsiproß. binde, Hindin, Hirschuh. binne, hierinne. binnefur, binfür. binte, biese Racht. birt, Hirld. biulich, Heirath. biulich, Heirath. hiulicen, beirathen. hiure, beuer. podgegit, bodgit, Sochzeit, jedes hobe Feft. bodgemaie, bodmut, bo= ber Ginn, bober Muth. bobvert g, boffartig. bora, bore! borden, einen Schas. (Sort) fammeln. bort, Schat. honbet. Saupt. bube, Saube, Kappe, Mube.

bubich beit, so viel als bovischheit, Hoflicheit, Artigleit, Feinheit und Zierlichteit.
bubich lich, boflich, dierlich,
artig.
buf, Hufte.
bufe, Hufb, Gnade.
bufe, Hufb, Gnade.
bup, bob, erhob: von beben.
burtechlich, im Drange des
Ereffens.
but, Hut, Hut, Fell, Pelz; but
vischin, frembe Fischhaute
au Rleiberfutter.

I.

ia, ja fürwabr. iach, Imperf. von feben. iachant, Spacinth (Ebelftein). iaben, Imperf. Plural von ieben. iamersric, jammersreich. idoch, jedoch. ieben, sagen, aussprechen, er= flaren, befennen; ertennen. ieman, jemand. iemer, immer. iender, irgend. iergen, irgenb. iefd, beischte, forberte: von eifchen. ieslich, ietslich, jeglich. eweber, jetweder. iewederthalben, auf jeder Seite. iezond, jepund. iglicher, jeglicher. ibt, irgend, irgend etwas. ilen, eilen. im, ihm. im mer, je, jemals. in, (von er), ihn; ihnen. ine, ibn; ihnen. infart, Ginfabrt, Gingug. ingat, angeht; von ingan. ingeber, Jugwer. ingefinde, Haus- und Hofgefinde; Soffente.

inne bringen, femanden einer Sache inne werden laffen. inne werden, inne werden, gewahr werben.
inneflic, inniglich.
inre, inner, innerhalb. ir, ihrer; ibr. trme, jufammengezogen aus treme, ihrem. irre, ihrer. trren, irre machen. itel, eitel. iu, euch (Dativ). ind, euch (Accufativ). tuncbronnen, ber Inngbrum-nen; Quelle, beren Bab bas Alter wieber jung macht. iungeft, legt. iustieren, soviel als tiostis ren, einen Sioft halten.

### R. fiebe unter Ch.

P.

la, laß; von lan, laffen. lad, lag; von liegen. lägere, Lager des Wildes. lare, leer. Iam, gelahmt, lahm. lamp, Lamm. Lamparten, Lombarden; lam-partifc, lombardifc, welfc. laster, Schimps. lat, lasset; von lan. laz, schwach, frei von etwas. lagen, lan, laffen. laut, Laut, Stimme, Rlang. lector, Lefestubl. ledigen, erledigen. leid, Gesang, Gesangweise. Leide, leit, schmerzlich, webe. Leide, Leid. leiben, leib machen; leib fevn. leiben (nieberbeutsch), leiten. leige, Jungling. lenden, landenlengen, in die Länge gieben: verlängern. li beamis (provenz.), fconer Kreund. lie, ließ; von lan. lichlege, Leichenbestattung.

liben, leiben. liegen, lugen. Liebt, licht, leuchtend, bell. lieht, bas Licht. Liep, lieb. liewe, Laube. liben, zu Lehen geben. libte, leicht. lip, Leib, Leben. liren, die Laute fpielen. life, leife. lift, Kunft. Lit, liegt; von ligen. lite, Bergesabhang. lint, lut, Bolf, Leute. linten, lanten. lobebare, lobwürdig, preislich loben, geloben. lon, Lohn. lop, Lob, Preis, Lobpreisung. lofen, losen, erlosen; loseseng. ichalt baft fenn; laufden. lougen, languen. loup, Lanb; Plural: lober. lubem, Laut, Schall. Inbeme, ber Luchs. luften, erheben. lugen, feben, fcauen. lugene, Lagen. lubte, leuchtete; von linh: ten. lune, Laune, Bechfel. luften, wonach geluften. lute, laut. luten, Gelaut, Lauten. Interlich, lauter. lubel, luzel, wenig.

mage, Bluteverwandter.
magedin, Magdlein.
maget, Magd. Jungfran.
magtlich, jungfranlich, mitchenhaft.
mait, Mädchen.
man, Mann, Lehnsmann.
mane, Mond.
manech, manich, maniget,
manch, mancher.
manot, Monat.
mar, berühmt, ebel, werth, lich
märe, Mähr, Sage, Geschicht.

. bas Rof. , Mart Goldes ober Gil: rein, von Marder. arite, Perle; vom lat. arita. grave, Martgraf, Greng= maß ab, machte paffend; erf. von meggen. Dag; ze maze, magia, n fic, fic enthalten. nebr. e, meije, Maimonat. e, Falschheit. en, meinen, es gut meis zugethan sepn. Meer. mebr; Plur. bobere, ere. n, mebren. n, Merle, Lerchenfalte. a, meiden. :, Lobn. I, groß. Meile. , Milde, Freigebigkeit. mein. e, Liebe. eclic, lieblich, liebevoll. en, lieben. ern, mindern, minder en. e, geringere. miß; von meggen. bagen, nicht bebagen, ebagen. riten, fehl reiten. tun, unrecht thun. wende, Wendung zum in; Unfall, Febl, Cabel. vift, Mitwiffen. 3, ein füßes, fünstlich gu= itetes Getrant. oloutiers (proveng.), gern. n, mogen, tonnen. Maulthier. :, Muhme. elin, Mundlein. , Mund.

Muntfalvatich, Montfals vas, Berg und gleichnamige Burg in Spanien, wo der Sis des h. Grales ist. mure, Mauer. mufe, mate; von muzen. mut, 'Muth, Gemuth, Herz, Sim. muter, Mutter. muter, mufen.

. .

N.

nabeft, naft, nachft. nabtfelbe, Rachtherberge. nam, Rame; Leben; Rabrung. nanbe, nabete (Eiturel). ne, bie einfache Berneinung; er ne, außer wenn. negelin, Relfen. neben, naben. nebein, fein. neig, neigte; von nigen. neve, Reffe. niben, neiden. nieten fic, fic fattigen, be-feißigen; pflegen. njeman, niemen, niemand. nienber, nirgend. nigen, fich (bantend ober gru-Bend) verneigen. nibt, nit, nicht. niwan, niuwan, niht wan, nichts weiter als; nur, blos; außer. nimet, nicht. niume, nume, neunoh, noch.
noch dau, bennoch. not, Roth. n otelin, Mufifnoten.

D.

(o bezeichnet das kurze, b oder ou dagegen das lange o.
obe, ob, op, über; ob. offen, öffuen.
öbin, öheim, Qheim.
opber, Opfer.
orben, Orben, Ordensgeset.
ort, Etteitroß.
ort, Ede, dußerstes Ende.

ouge, Auge.
ougebrehenb, augenblenbenb.
ougenweibe, Augenweibe,
Anblict.
oub, ouch, auch.
ouwe, Ane.

Ð,

palas, Palastpaltener, Pilger, Landstrei= der. pantel, Banther. pardis, Paradies. parieren, burch entgegengefeste Farben bunt und maunigfaltig machen. Darmenois, ein Parmenier. parteni, ein unbefanntes Dufitwertzeug. pelliz, Pelz. pelzen, pflangen. pfaffe. Geiftlicher, Priefter. pfårit, Reitpferb, Reifepferb. pfawin, von Pfanen. pfelle, toftbares feibenes und gemirttes Beng, Stoff. pfellin, von Seibenstoff-pflag, phlach, pflag, pflegte; von pflegen. pflegen, pflegen, in Pflege ober Obbut haben. pfligt; Prás. von pflegen. pflit, pflege; Imperatio bon pflegen. pflibten, theilnehmen, belfen. beifteben. pfunt, Pfund; ald Geldgewicht. damals etwa 2 Mark. pin, Pein. piregewäte, Jagbileibung. plan, Ebene, Aue. plectrun, Plettrum. plialt, pliat, bliat, toftbarer Geibenftoff. Polan, Polen. porte, Pforte, Burgthor. predigate, Predigtfinhl. pris, Preis, Chre, Werthfcabung. prifen, einen Werth beilegen, preifen, verberrlichen. prifant, (proveng.), Gefchent.

praven, erproben, ermeffen, bereiten. vufune, Vofanne.

D.

quam, fam; von dem alten Beitwort quemen, fommen. quame, fame. quelehaft, qualvoll. quelen, qualen; zwingen.

raitten, rechnen. raitung, Rechnung; von bem lat. ratio. ram, Somns von Gifen, Raud 14. f. 10. rant, rang, arbeitete, wirkte; Imperf. von ringen. rat, jedes Mittel, Hilfe, p ober gegen etwas; Borrath aller Art; Rath, Anschlas; Entrathung , Ermangelung. rat haben, entrathen, entbebren. rat werben, geholfen werden. ravit, Streitroß. reche, Rede, tapfrer Mutt, Held. rechen, rachen. rebte, rect. rebte, Richtung, Gleis. rei, Reiben. reif, Reif, umfchließendes und aufammenhaltendes Band. reigen, Reihentanz halten. zeit, lodig. religiofe, Geiftliche. rere, das Serabfinten, Melet: fliegen: Stromung. rich, reich. rich, bas Reich. richen, reich und machtig me den. richeit, Reichheit, Reichthum. richet, radet: Draf. von te: d) e n. rieme, Riemen, Gurtel. rife, Reif. rige, Bach, fpringenbes Baffer. ribt, Richtung.

ribten, richten.

th, glanzend, prachtvoll. , der Rhein. en, ringen; verringern. Areis. Reis, Ruthe, 3weig. , Reis, Reifig, Gezweig. n, reiten. er ambt, Rittermurbe. terichlag. e, Raubwert, Belgmert. ie, Meue, Traurigfeit, Leib. er, Revier. . Rock. nvar, rofenfarben. roth. en, auf ber Rotte (Con: tjeug) spielen. n, Raum. rauch. 2, Sorgfalt. en, raumen. , das Roppelseil; die ganze pel Sunde. n, rubren, berühren. a, ruben.

ල.

an, bald, sogleich.
sab; Imperf. von sehen.
n, saben; Impf. von sehen.
båre, der Sage und Erelung werth.
, Schärfe, Schneide.
Sac; verächtliche Bezeich:
g des menschlichen Körpers.
niederdeutsch), soll.
, soviel als selde.
), selig, glücklich.
)lich, selig, glücklich.
wie.
t, sa mit, Sammt.
iut, (provenz.), auf dem
nbiut (Lonwerkzeng) spies

nunge, Busammentreten.
e, leicht.
Saat.
aß; Imperf. von figen.
fen, ichaffen; befehlen.
., Speerichaft, Lanze.
en, ichallen, frohlich late, iubeln.

ich amlich, schambaft. fcangun (proveng.), Befang. ich arlat, Scharlach. ich apel, Ropfband ober Krang ber Frauen gum Schmud. fdavelefin, Diminutiv vom vorigen. fdaren, ichaaren, baufen, fam= meln. fcart, icartig. fdeld, ber Bodebirfd. fcellen, schallen, tonen. scherpfe, scharf. icherpfe, bie Scharfe. ichiden, bewirfen. ichiere, balb, fogleich, ichleunig. foilbet, scheltet, foilt. foilben, foielen, feitwarts blicen. foiltlides bad, Schildes Dach ft. Baffendienft. fd impf, Scherz, Spiel. fdimpflid, fcherzbaft. fdin, Schein. fdin, fichtbar; foin tun, fichtbar machen, zeigen. foinen, fceinen. fconen, fconen, erhalten, bemähren. fcoume, die Chau. : fcouwen, schauen. foribare, Schreiber. schrich, Schred. schred. schrein, Schrein, Labe, Kasten. schulbe, Son schul: ben, mit Recht. fdus, Souf. fouglichen fpannen, ben Bogen zum Souffe fpannen. fe, Gee. febel, Seffel. febs, sebse, seds. feine, faumig, langfam, fpat; ironisch für: gar nicht. feite, Saite. feite, fagen. felbe, falbe, Beil, Gegen, Glud. feldebere, gludhaft, heilbrin=

gend.

imielen, lächeln. fnare, Sonarre, ein Conwert felt, folc. feltfanin, Plural von felt: fan, feltfam. ieng. fem, Schwurpartifel: bei; fem fne, Sonee. fnel, fonell, rafo. fnelheit, Sonelligfeit. mir got, fo mahr mir Gott belfe! fenede, febnend, febufuchts= nibe, Soneibe. fniben, schneiden. poll. fenlich, febnfuctevoll. funt, Schnut. fer, Schmerz, Leid. folich, solch. folt, Golb, Lobn. fou mare, Saumthiere. fer, mund, verfehrt. fere, febr. fpebe, Bierlichfeit, Runftlid fi, fie. feit, Schonbeit. fi, fep; von fin, fepn. fibe, Geibe. fpehen, spåhen, pråfend scance, beurtheilen. fiber, feitdem. fpien; Imperf. von fpannen. fpieg, Spieß. fidin, feiden, von Geibe. ; fiech, fiech, frant. fiech beit, Rrantheit. spilenbe ougen, liebevole fige, fen; von fin, fenn. figlat, ein perfifcher Seiben: Mugen, wie unfer: liebangelnb, blinzelnd. spife, Speise. ftoff. fprandte, fprengte. fprieggen, Splitter. fin, fein. fin, fepn. finere, seiner. finewel, abgerundet, rundlich. fpringen, entfpringen, ent: fprießen. finopel, ein Getrant von ro: fpuren, fpuren, mabruchmen, ther Karbe. feben. fit, feit, seitdem, nachmals; stabe, Gestabe. stablern. fintemal. ftan, fteben. site, Geite. fite, Sitte, Art und Beife. ft å te, beständig, bebarrlich, tren. fitich, Papagei. statedeit, Beständigfeit, sla, Spur, Kährte. Treue. tat, State, Ort; Gelegenbeit. flafen, flaffen, schlafen. flag, Schlag, Unglud. ftete, die Statigfeit, Beftis digfeit. flabt, bie Beife, Urt. lebt, solict. ften, fteben. flichen, foleiden. ftigen, steigen. fliegen, foliegen. ftiure, Steuer, Beident. ftiuren, fteuern, geben. flibten, folichten; eben, gerade und folicht maden. ft olle, Stolle, Stupe, Unterfit. stombe, stumm. strale, Pfeil.1 floz, Schloß; Berichlog. Schrein. ftrafen, fdelten. ftreid; Imperf. von ftriden flud, ichlagen; Imperf. von flagen. fmacheit, Schmach. ftreichen, ftreifen. ftren, Geflecht. ftrit, Streit. fdmat, Duft, Geruch. smeten, wonach riechen, duf= ftroube, bas Strauben; ftiat bender Bufc von Saaren ob fmib, Somidt; jeder Runftler in Metallarbeit. Federu.

ftnut, Stunde, Beit, Beile; tusent stund, tansendmal. fturm, Streit, Rampf. fuber, sauber, hubsch. fulen, sollen. fun, Sohn. funde, Sande. funder, besondere, vorzüglich. funderliche, besondere. fune, Subne, Ausschnung. fur, sauer, bitter. furen, sauerober bitter werden. fuft, fonft. fås, fuß, lieblic. fuje, Gufigfeit; befonders bes Geruchs, wodurch der Vantber andere Thiere nach fich ziebt. fma, wo irgend. fmanne, wenn irgend. Imang, Schweif, Schleppe, wei: tes Schleppfleib. fwar, wohin irgend. fwas, was nur irgend. fwen, wen irgend. fwenden, fowinden laffen, perschwinden. fwenne, wenn irgend. fmer, wer nur irgend. fwere, Beschwerde, Rummer, Leib. fweren, sowdren. fwere, fomer. fwerlich, fwarlich, fcwerlid. fwertbegen, junge Ebelfnap: pen, bie fo eben ben Ritter= folag erhalten baben. fwertleite, der Ritterschlag. fwie, wie auch immer. fwigen, schweigen. swinden, schwinden. fwirt, schwort; Praf. von swe= ren.

Œ.

tad, Dad; Bebedung; Inbegriff; bas Sochste, Oberste. tagen, Tag werben. tagewife, Tageweise. talant (taglang), heute bis zur Nacht. tambur, Kamburin.

tan, Balb. teibint, festgefetter Tag, Ter: teil, Theil, Antheil; bas Bugetheilte, Ertheilte. templeifen, Ritter bes Tem= . pels im Dienste bes Gral. Tene, Dane. Tenemarde, Danemart. tete, thate, machte. tier, Ehier. tierel, Thierden. tievel, Teufel. tiofte, paarweifes Langenren: nen, Speerrennen. tisch lachen, Tischlaken, Tisch= tiure, tiuwer, tewr, theuer, edel. tiumerlich, tiurlich, ebel, wader. tiute, Deutung, Deutlichfeit. tiutich, deutsch. toben, toll fenn tode, Coffe der Rinber. to bter, Lochter. torebt, thoricht. torfte, burfte; von turren. tot, Pathe. toube; Particip von toun, tonmen, im Sterben fevn. toufe,-Laufe. tougen, taugen. tougen, tougenlich, heims lid. tonnag, vom Thau benest. touwed, touwig, thauig, betbaut. trage, Trägheit. trabten, tradten. treift, tragft; Praf. von tra: gen. treit, tragt; von tragen. triben, treiben. triegel, Trug, Läuschung. trift, die Art, etwas ju trei= ben. triuwe, truwe, trewer Treue. troumen, traumen. trube, Cranbe. trube, das Trubefepn.

trubel, Eraublein; blut, Craubenblut. trübel truren, trauren. truriclich, trauxig. trut, traut. trut, Cranter, Trante. trutelin, Trantden; Diminutiv von trut. truten, trauten, herzen, liebs fofen. trutidaft, Liebidaft. tump, unfundig, unerfabren; tur, Thur. turn, Thurm. turnei, Eurnierspiel. turteltoube, Eurteltanbe. tu sent, tausend. twanc, zwang; von twingen. twebele, Handtuch. twingen, zwingen. twat, wusch; von twagen.

11.

uber, über, über etwas bin: ausgebend, übertreffend. übergan, druber bin geben, über jemanden fommen. uberleftet, überladen. úberwal, was die höchste Wahl noch übertrifft. ud, ind, euch (Accufatio). uf, auf; uf bereiten, auf= sammeln. ufgan, aufgeben, auffpriegen. um, umbe, umber. um beh ut, unbehatet, verloren. umbefreig, Umfreis. unde, Belle, Boge. under, unter einander. undermalen, zuweilen, mandmal. unberideiben, vermifct. nn der sniten, unterschnitten, durchbrochen; von Kleidern gebraucht, wovon das obere auf= geschlißt ist, so dan das darun: ter liegende dazwischen, durche schimmert, rei underfniten, bunte Meibe. underviz, Unterscheidung, Ab: sonderuna.

undermilen, biemeifen. underwinden, (fich eines), fic einer Gade unterziehen. ungefüge, ungefüge, beuer groß, ftart, febr. ungefermet, ungefarbet. ungemad, Ungemad, brangnis, Unbequemitofeit. ungenies, Schaben, Rachtbeil. ungezalt, unzahlig. unmare, unlieb, gleichgiltig. unmugeteit, Unmigigfeit, Kleiß, Geschäftigfeit. unprife, Unehre, Cabel. unverborben, ungeschwächt. unverhoumen, ungerhauen. unverschroten, unzerschrit: ten. unvorgolden, unvergolten. numended, unabwendbar. unwerder, unwerther, min: der lieb. ung, bis. urhap, Urfprung, Anfang. urtunne, urtunde, urim be, Beugniß, Dentmal. nrloup, Urlaub. urfuc, Borfpiel. uz, aus. uzercorn, auserforen. uzze, außen. ugger, aus; ugger magen, über bie Mage.

#### **V.** (Bertritt als Anfangsbuchftabe über:

all unser f, außer vor u, ü, ünnd in Fremdwörtern.)

vaben, fangen, fassen.
val, fabl.
valfc, Falschbeit, Trug.
vantuuz, Sefängniß, Gesangenschaft.
vare, Gefährde, Nachstellung.
varen, fahren, ziehen, reisenvart, Wog, Sang, Kortgana;
Unegana, Ziel.
varwe, Karbe.
vaj, fest. sehr, start, häufig.
vaz, Gefäß.

Deilen, verfaufen. vebern, Pelgwert. peranbe, verendete: von veren den. perbirt; von verberen, verfconen. verbechen, verbeden, verbergen. verbienen, burch Dienft pergelten. perenden, enden. pereinen, vereinsamen, ein-. fatt gelaffen werben : miffen. bergaben, vergeben. pergabt, vergangen; von verachen. pergaj, vergaß; von vergej= gen. vergetten, bezahlen. .vergiht; von veriehen. veriehen, bejahen, behaup: ten, fund than, verheißen; augefteben. verforen, vergessen. verkrenken, schwächen. verlag, verfaumte; von ver= liegen. perlazen, lostaffen. perlos, verlor; von verlie= vermaren, vermeren, ver= fånben. vermiden, vermeiden, verfagen; von etwas fern bleiben. verqualen, zerqudlen. vernunft, Bernunft. verre, fern, febr. verfamen, verfammeln. versan: Imperf. von versiunen. verschonen, verschönern. verfinnen, bemerten, gewah: ren; fich verf., fich einer Sache verfeben. versigen, verfaumen. versmabte, verschmabte; von ver smahen. versniden, schneiden, ver: munden. verftal, ftabl; Imperf. von verftelen, entwenden. verstan, versteben.

verfumen, verfaumen. versunden (fich), fich an jes mandem versündigen, vergreb versunnen, befonnen: versinnen. verswinden, verschwinden, vert, varet; Praf. von va= ren. verte, Kabrte, Spur, Babn. verteilen, verurtbeilen, verbammen. vertriben, vertreiben. vertun, verthun, vernichten. vervaben, verfangen, Eingang finden. permitbet, entfrembet. verworchte, verarbeitete: von verwurden. vergiben, Bergicht leiften. vefen, Baftbanber. vibel, Fibel, Geige. vibelare, Fiebler, Spielmunn. vibeln, auf ber Geige fpielen. vie, fieng; von vau. vient, Feind. vierbande, viererlei. vierftunt, viermal. villiht, vielleicht. vingerlin, Ming. viol, Beilden. piren, feiern. vischare, Kifcher. vinver, Feuer. vliesen, verlieren; zusammen= gezogen aus verliesen. vlinget, fliegt; Prasens von vliegen. vliub, flieb; von vlieben. vlig, Fleiß; ge vlige, n Kleiß und Sorgfalt. ge vlige, mit vlizechlich, fleißig, forgfältig. vligen, fic befleißigen. vlout, flog; von vliegen. vluft, Berluft. vlut, Flut. vlúzet; Práf. von vliezeu, fließen. vogeliu, Böglein. vol, voll, völlig, vollende. volante, vollendete. vollechlich, völlig, in Fülle.

vot, guvor. poren, vor. poreis, Korft. vorboln, verhoblen, beimlich. porbte, Furcht. porbte, fürchtete; Imperf. von furbten. port, fortan. pormar, fúrmabr. vraume, vrame, f. vrouwe. vras, Freffer. vre welich, freventlich, fubn. pris frei. prinnt, Kreund. pro, frob. proide, vroude, Freude. proudebar, für Freude em: pfänglich. pron, herrlich, bebr. Prouwe, prowe, Jungfrau, Fraulein. Kran; proumelin, Fraulein. promen (nieberbeutsch), prewen, freuen. vru, frub. vruht, grucht. 'prum, vrumed, etwas icaf= fend; tuchtig. vrumedeit, Capferteit. prumen, frommen, nuben, helfen; ichaffen, vollbringen. vrunic, f. v. a. vrum und vrumed. vrut, kubn, berghaft.

#### M.

mafen (Interjection), शके! Meh! maffen, Waffe, Schwert. mage, Woge, Gewaffer, See. magen, wiegen, bewegen. wahfen, erwachsen; Particip von wahfen. mat, wog; von wegen, wå= gen . aufwiegen. Balhen, die Walschen. malten, beftig ichlagen. man, man. wan, want, wante, aufer, ausgenommen, blos, allein; da, weil. man abe, wovon.

man, Babn, Erwarinng, Sof: nung, Aussicht, Gebante. mande, manden, mahnte, wähnten; Imperf. von wa: nen. manbel, Bandel, Bandelbar: feit. mant, Bantelmuth. mannen, von mannen, woher. want; Imperf. von winden. wante, wandte; von wenden. mappen, Waffen. war, Babrnehmung, Beache tung, Acht; mar nemen, wahrnehmen, Acht haben, mit Aufmertfamteit bebanbeln. war, wirrte, verwirrte: por merren. warp, warb; von werben. warte, die Barte, Son, Spahung; Lauer. warten, spaben, in die Kerne idauen. wartman, Bachter. was, war; Imperf. von me: sen. mafe, Wafen, Rafen. wat, Gewand. me, meh, leid, bange. me. das Web. megen, bewegen. wegen, wiegen, Gewicht baben; ringe wegen, ein geringes Gewicht haben, wenig gelten. weibenlich, weiblich, ruftig, stattlich. meitin, blau. wenchen, manten. mer, Wehr. werbe, mal; tufent werbe, taufend mal. werben, werben, um etwas werben, verrichten, augrichten. mer bedeit, Burdigfeit. merdedlich, wurdig. werdmeifter, Wertmeifter, Meifter, Runftler. were, ware. meren, webren; mabren, dauern; gewähren.

merlich, wahrlich.

merlt, bie Belt. merren, vermirren, benurubi= gen. mert, merth. wert, Werber, bobes Borland am Baffer, Infel; Anger vor dem Malde. wesen, sepn. weste, muste; von: wizzen. mette, abgeichlogne Rechnung: wichen, weichen, bei Geite treten. wider, wider, gegen; wider frit, um bie Wette. widersagen, Fehde ausagen. widerfpenig, miderfpenftig, midermartia. wiberftrit, Bettftreit, Bett= eifer. wielt, waltete; von walten, Gewalt haben. wigant, Rampfer, Streiter, Beld. wibt, nichts. wilde, Wildniß. wilden, vermildern, entfrems ben, wild oder fremd machen. wile, Beile; bie mile, bies weil, indeffen, fo lange. min, Wein. wine, Kreund, Geliebter, Theurer. wint, Wind; fpridwortlich: fo viel wie Nichts. wip, Beib, Frau. wiplich, weiblich. wirtschaft, Bewirthung mit Speise und Trank. mirde, Wurde. wirchen, mirten. wis, fep; Imperativ von we= se n. wife, weise. wife, die Beife, Sangweise, Art und Beife. wisen, weisen. wifent, ber wilbe Budeloche. wit, weit; witen, weit und breit. witewe, Bittme.

es mittert, es ift Witterung ober Wetter. wis, Berftand. mig, weiß. mige, Beife. miggen, miffen. wubse, wuche; von wahsen. wundern (Adverb.), jum ver= wundern, febr; wnnbern alt, munderalt, febr alt. wunneclic, wonniglich. wunich, Bunich; bas Sochfte, Bollfommenfte, bas man nur munichen fann. wunschelrife, Bunfchelruthe, womit man alles, was man fic municht, vermirflichen fann. wurchen, wirten, verfertigen. murge, Gemurge.

3.

wurzen, wurzeln.

gage, jaghaft, trage. agel, Schweif, Schwang. gal, bas Ergablen, Reden. zalen, erzählen. gam, zahm. gam, giemte, war angemeffen, paffend; Imperf. von gemen, giemen. garte, Bartlichfeit. garten, zártlich behandeln, lieb. tofen. ze, zu; ze hant, behende; ze tal, binab, binabmarts. gein, Stabden von Erg. geber, gabre. gelen, zählen. geller, Babler, Rechner. gerbouwen, aufgeschlist. zerlazen, aus einander gehen laffen. gerreren, zerfließen. zertun, auseinander thun. zeswe, rechts. getret, gertreten. . gier, zierlich. g im ierbe, Metallgierathen oben am Delm, Selmidmud. git, Beit.

ittelofe. Beitlofe. gitwan, Aitwer. ginbe; Pidf. von gieben, etgieben, aufgieben. gobel, Bobelpel. goblin, von Bobel. god, gob, etzog; Imperf. von gieben. gomi, Bauber. gomi, Baum.

That is

subt, Zucht, Wohlgezogenheit, attiges Wetragen.
zume, zu dem, an den.
zuwe, zu dem, an den.
zuvert, Herzusabet, Zuzug.
zweinze di, zwanzig.
zwin zweig.
zwivel, Zweisel.
zwivalt zweisels.
zwivalt zweisels.

## Drudfehler.

```
Seite 4 3. 15. ft. tuern ließ: tuem.
        - 7. ft. Rume f. tume.
         - 12. v. u. ft. Beut I. Belt.
   - 12
         ___ 14. ft. Ruphar l. tuphar.
  - 15
         --- 15.
                 ft. ui f. ni.
   - 16
                 ft. geifte L. geiftin.
    35
         -- 19.
         - 20 und 21 find in eine Bertjeile ju verwandeln und 10
                  foreiben: "Du gemengite bie mife Gobis lift."
                  ft. zwein werd) f. zwein ein werd.
         -- 22.
         - s5. ft. gescaft I. gefcaft.
    34
             9. ft. finen f. finin.
         - 18. ft. emi l. imi, ft. virgabit I. virgab.
         - 14. ft. un l. und.
           - 25. ft. da biz l. tab iz.
                 ft. Kindi I. Lindi.
   - 56
            9.
  - 39 lette Beile, ft. Sildebung 1. Sildeburg.
  - 45. ft. bas l. bas; ft. es l. es.
   - 45. 3. 9 und 11. v. u. ft. die f. bin.
 - 65. unten in ber Anmertung 3. a. lefe man; "Thas liebe in fio" ift vorberbt und untlar; die Belbelberger Sands
                   forift bat: "thay lieve ingefinbe."
 - 69. Die lebte Beile bes Textes unten ift nach der Beibelberger Banba
                   fcrift fo an lefen: "Bi groje in Got tonet:
                   min trebtin, u. f. w."
               5. ft. bas L. bas.
      73
           3.
               9. ft. die L. biu.
               5. v. u. ft. Grabes I. Grales.
      85
      89
               7. ft. tof. L tot.
               4. v. u. ft. nrloup f. urloup.
     119
              19. ft. Bretagne L Britannien.
     150
               9. ft. Liedern I. Lieder.
     167
               2. v. u. ft. Bernouille I. Bernouilli.
     300
  - 5a6
               5. v. u. ft. urfpründlich I. urfprünglich.
    - 327
               7. v. o. ft. binreichende I. binreifende.
               s. v. v. ft. ibn f. ibm.
  — 34s —
```

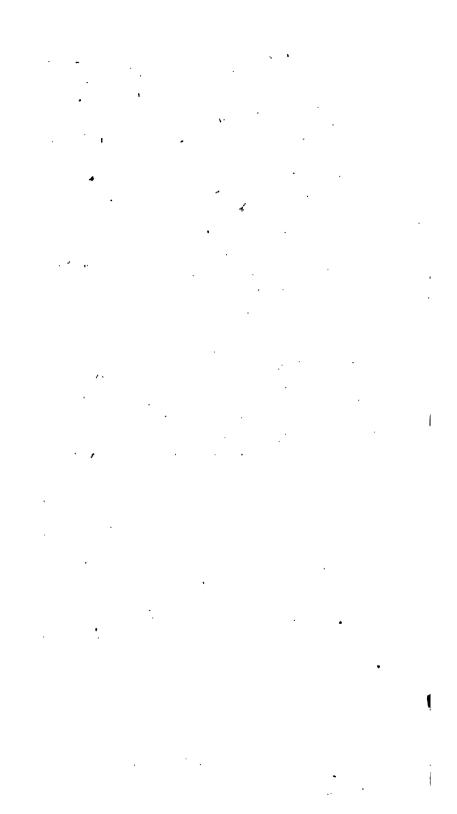



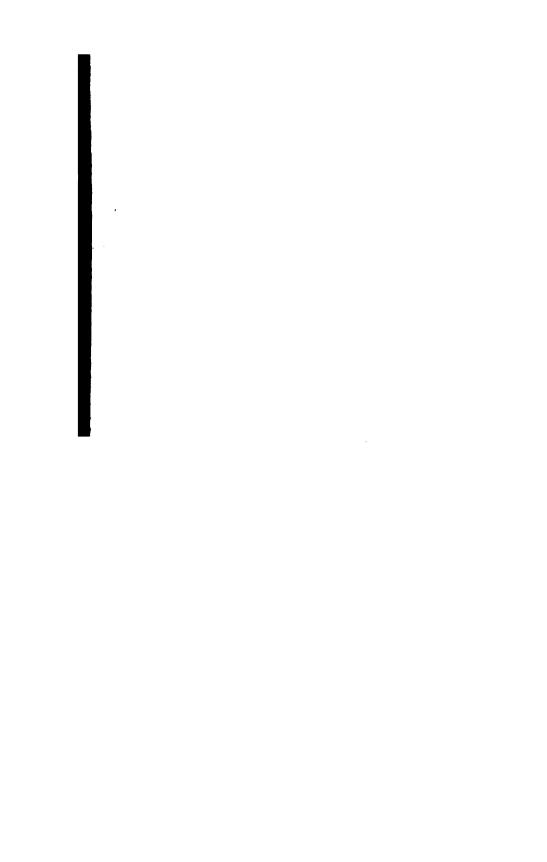

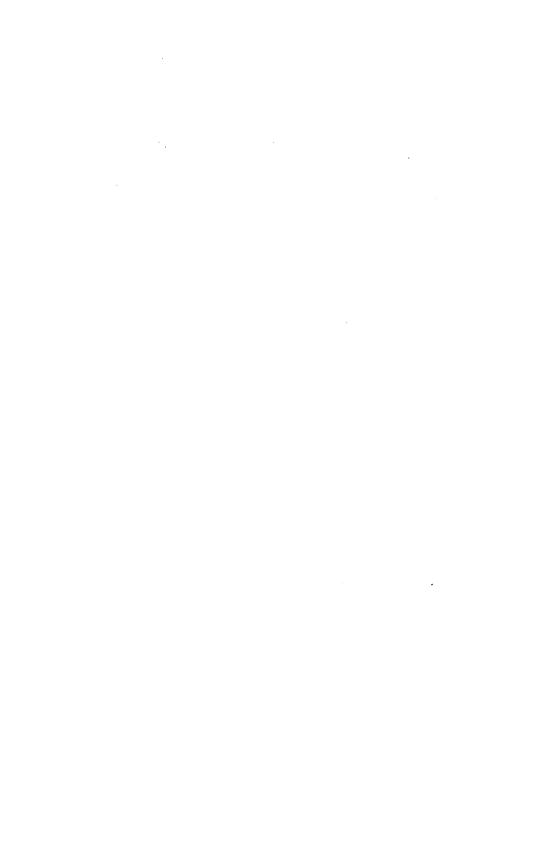



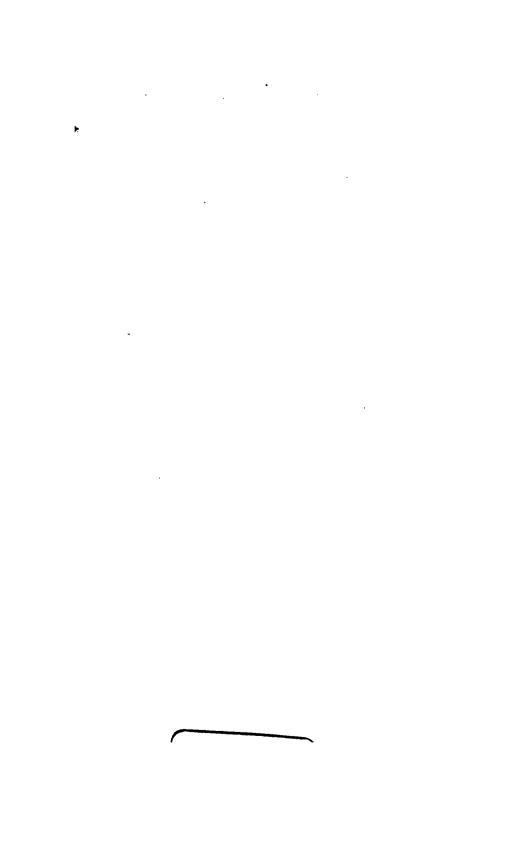

